

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

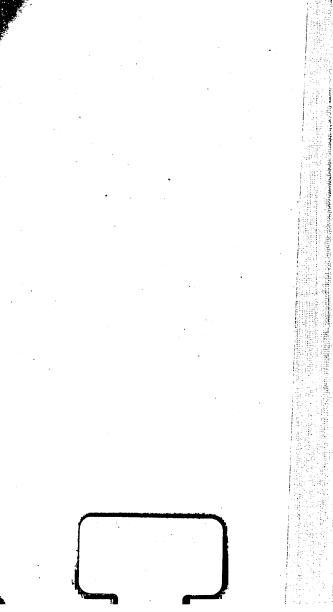



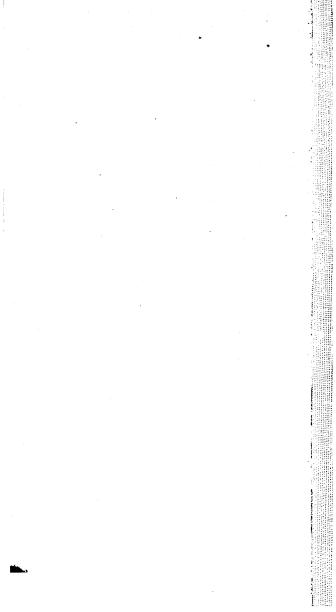

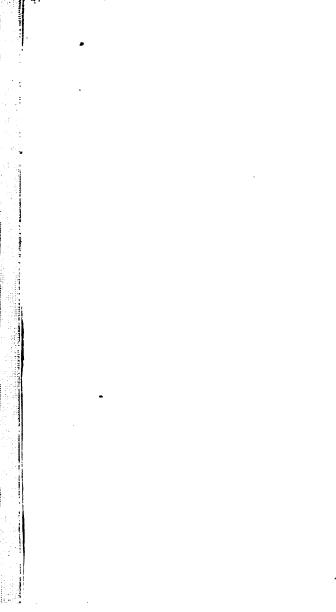

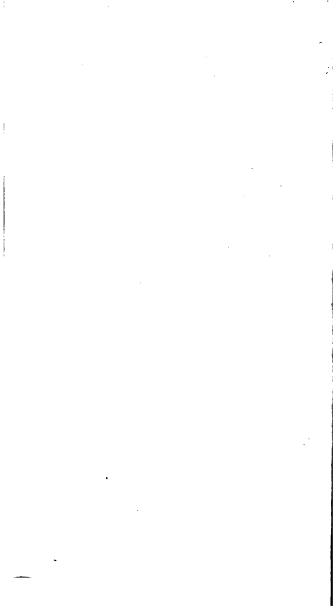

# sinoristen 5 driften

3. Won Archenholz,

rmals hauptmunn in Konigl. Preußischen Dienften.

Erster Band.



Eubingen,

Mul

ber J. G. Cotta'schen Buchhandlung. 1803.

13 X

## historische Schriften

0 11

3. 28. v. Ardenholz.

### Inhalt.

| Gemählde                         | ber | Preußisch | en Ar | mee | vor | unt | in    |
|----------------------------------|-----|-----------|-------|-----|-----|-----|-------|
| dem flebenjahrigen Kriege. G. I. |     |           |       |     |     |     |       |
| Historische                      | Ber | nertungen | über  | die | gra | Be  | fitt= |

lice Revolution im fechszehnten Jahrhunbert. 55

Geschichte ber Berschwörung bes Fiesco, im Jahr 1547. 73

Befdicte des Pabft Sirtus V.

I

## Vorbericht

jur ersten Ausgabe dieses Bandes im Jahr 1791.

Es geschehn in der Welt hochst wichtige Bezgebenheiten, die, obgleich im Ganzen bekannt, es doch nicht ausführlich sind, so sehr sie es auch verdienen. Manche außerst interessante Borfälle dieser Art waren nicht von weitem Umfang, oder nicht von langer Dauer, oder nicht von großen Folgen; sie verlieren sich daher in der Weltgeschichte. Große Geschichtzschreiber, eingeschränkt durch weit umfassende Plane, berührten sie oft nur obenhin, und siel es bloßen Geschichtssorschern ein, sich das

mit zu beschäftigen, so wurden die Materien gewöhnlich, wo nicht pedantisch, doch trocken behandelt. Sie sahen nur auf die Resultate, oder auf Rebenumstände; allein auf die Triebssedern der Handlungen, auf ihre allmähliche Entwickelung, so wie auf das Spiel der Leizbenschaften, wurde gar keine Rücksicht genommen; und so blieben ihre Geschichtserzählunz gen ungelesen, so originel und einzig auch der Gegenstand seyn mochte.

Dieß hat mich zu bem Entschluß gebracht, die Geschichte solcher Begebenheiten zu schreisben, die sich in ihrer Art auszeichnen, und nur unvollkommen bekannt sind, ihrer Natur und ben Regeln des Geschmacks gemäß aber nicht immer in ganzen Banden ausgedehnt werden können, und daher als abgesonderte, für sich bestehende historische Gemählbe zu

betrachten find. Hier ist bavon ein Verfuch, ber in den folgenden Banden dieses Berts fortgefetzt werden wird. \*)

Bu bem Gemahlbe ber Preußischen Armee habe ich feine Gulfsquellen gebraucht; benn das Ganze grundet sich auf eigne Erfahrung, und alle mannigfaltigen Züge des großen Bildes sind meinem Gedachtniß eingeprägt.

Die Siftorischen Bemerkungen über die sittliche Revolution im Anfang des Idten Jahrhunderts sind das Resultat meines Studiums der Geschichte. Ich habe die Gruppen zwar aus dem Gesdichtis genommen, allein dennoch durfte

<sup>\*)</sup> Die frangofifche Revolution und ber barauf gefolgte foredliche Rrieg verfchlangen gleichsam jedes diesen beis den Beltbegebenheiten fremde Intereffe, baber man die weitere Ausführung Dieses Plans fo lange aussehte.

schwerlich ein wesentlicher Anachronismus in ben Zusammenstellungen befindlich fenn.

Bey ber Geschichte der Verschwest rung des Fiesco, wovon ich vor mehrern Jahren ein Fragment in den Teutschen Mercur habe einrücken lassen, sind nachstehende Bücher gebraucht worden:

Dell' Istorie di Genova di Mons. Uberto Foglietta Patrizio Genovese Libri XII. Tradotte (aus dem Genuessschen ins Italienische) per M. Francesco Serdonati, Cittadino Fiorentino. In Genova 1597. Foglietta war ein Zeitgenoß des Fiesco, und die Erzählung dieser Begebenheit nimmt ben ihm 28 Folio: Seiten ein.

Noch ausführlicher erzählt fie Agostino Mascardi in feiner Istoria della Conju-

ratione di Fiesco, ein fehr feltenes Buch, beffen ich mit großer Mahe habhaft geworden bin, und von welchem der Catbinal Repetienen Auszug gemacht hat.

Ferner habe ich daben zu Rathe gezogen: The History of the Reign of the Emperor Charles V. by W. Robertson und Histoire des Conjurations par Duport du Tertre.

Die vorzüglichste Quelle jur Geschichte bes Pabst Sirtus V. ist seine Biographie von Gregorio Leti. Nur dieset Italiener hat von allen seinen Landsleuten allein das merkwürdige Leben dieses großen Regenten abgesondert in 2 Octav : Banden beschrieben. Dieß ist aber geschehn mit einer ermüdenden Beitschweisigkeit, und beladen mit zahlreichen zweckwidrigen Nebensachen, so wie auch mit bigotten, seinem Lande und seinem Zeitalter

angemeffenen, Bemerkungen, wovon man hier hoffentlich teine Spuren finden wird. habe bloß die Thatfachen von ihm entlehnt, folche nach meiner Art ergahlt, und fie mit meinen eignen Bemerfungen verwebt. gleichen habe ich baben benutt: Histoire des Papes depuis St. Pierre jusqu'à Benoit XIII. inclusivement. A la Haye 1732. 5 Volumes, 4., ein in ber Litterargeschichte nicht unbefanntes, und in Stallen geschättes Bert, beffen Berfaffer aber fich nicht genannt hat. Zu diesen Quellen habe ich manche fast gat nicht befannte Buge hinzugefügt, die ich in den Jahren 1779 und 1780 in Rom felbst gefammlet habe.

Geschrieben Berlin im April 1791.

v. Archenholz.

## Nachschrift

jur zweyten Ausgabe des ersten Bandes.

Der Titel Kleine historische Schriften, ber bisher ben ersten Band dieser Sammlung bez zeichnete, wurde demselben durch einen Mißz verstand vorgesetzt; benn er war ganz unpassend, da hier nicht durchaus kleine historizsche Schriften beabsichtet waren, und auch schon in eben dem Bande die so viel Bogen anfüllende, nicht fragmentarische, sondern vollzständige Geschichte des Pabst Sixtus V. nicht wohl als eine kleine episodische Schilder rung seiner so berühmten Lebenstage betrach:

tet werden konnte. Noch weit unschicklicher war dieß in Betreff der Geschichte der Flisbustier, die selbstständig, und so sehr ein Ganzes enthaltend, als die Natur des Gegenstandes es nur erlauben wollte, den ganzen zweyten Band einnimmt. — Daher die Verzänderung des Titels und der Nignette; diese letztere eine Zeichnung von der Pand des treffslichen Mählers Lesueur, die er in Hamburg, noch wenig Tage vor seinem schrecklichen Flamsmentode vollendete.

Geschrieben in Hamburg im Mary 1803.

v. Archenholz.

## Gemälde

ber

Preußischen Armee

vor und in

dem siebenjährigen Rriege.

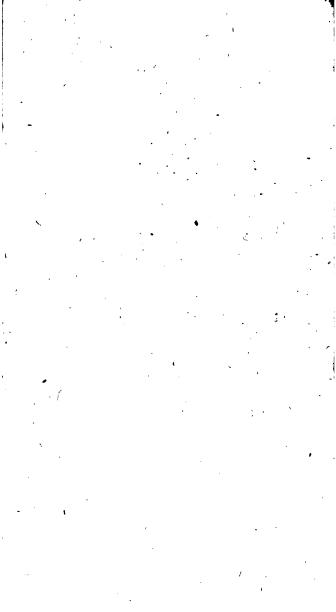

Der Ruhm ber Preußischen Beere hat fich in alle Belttheile verbreitet, und bennoch ift das Eigenthumliche diefer Truppen nicht allein entfernten Mationen, fondern felbft ben Deutschen, ja man barf tubn fagen, fogar Deutschen Militair Dersonen anderer in ber Rabe von Preußens Staaten gelegenen Lanber noch febr unbefannt. Beruhmte Manner unferes Bolts mit feltenen Renntniffen jeber Art verfeben, die von ben Bortbeilen und Rachtheilen ber Macedonischen Phalang, fo wie von ber Legion ber Romer, und von ben Folarbichen Colonnen genau unterrichtet find, baben jeboch gewähnlich hochft unvolltommene Begriffe von der Organisation ber Preußischen Armee, fo wie von ihrer Runft ju marschiren,

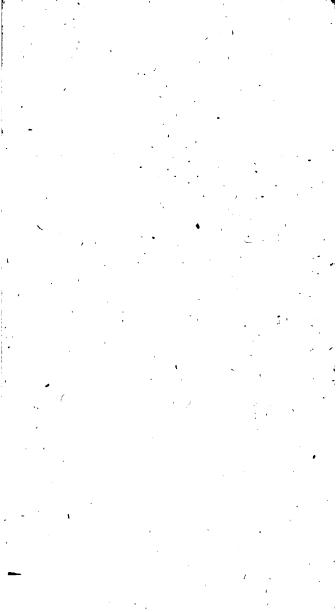

Der Ruhm ber Preußischen Beere hat fic in alle Belttheile verbreitet, und bennoch ift das Eigenthumliche dieser Truppen nicht allein entfernten Mationen, fondern felbft ben Deutschen, ja man barf tubn sagen, sogar Deutschen Militair Dersonen anderer in ber Nabe von Preußens Staaten gelegenen Lanber noch febr unbefannt. Berühmte Manner unferes Boles mit feltenen Renntniffen jeber Art verfeben, die von ben Bortbeilen und Rachtheilen ber Macedonischen Phalang, fo wie von ber Legion ber Romer, und von ben Folarbiden Colonnen genau unterrichtet find, haben jedoch gewähnlich hochft unvollfommene Begriffe von der Organisation der Preufischen Armee, fo wie von ihrer Runft ju marschiren,

und fich ju lagern, weil man biefe Gegeftes ftande mur verworren in scientifischen Buchertt findet, und fie nie populair vorgetragen hat. Bon der ben Preußen eignen Runft zu feche ten hat der Berfaffer fich bemuhet an vielen Stellen in seiner Geschichte bes fiebenjährigen Rrieges anschauliche Ideen ju geben. \*) Es ift baber nicht überfluffig, biefe Eruppen, von benen man fo viele große Thaten gehort und gelefen bat, burch eine Stige ihrer charaftes riftischen Buge naher fennen zu lernen. Much ift für ben Lefer diefer Geschichte ein Stands puntt erforderlich, um die mit jenem ewig bentmurbigen Rriege verbundenen Scenen fo mancherlen Urt besto richtiger zu beurtheilen.

<sup>\*)</sup> Diefe febr erweiterte und völlig umgearbeitete Ges schichte in 2 Oftavbanden ift gang jum Drud ferstig, und wied im September diefes Jahres erstigenen.

Friedrich, fowie feine Ahnherren beherrschten die Nachkommen derjenigen Rord Deutschen, die die Romer mit aller ihrer Macht nicht une terjochen fonnten, und bie nie einem fremben Bolte ginebar maren. Rriegerifche Gigenfchaf. ten zeichneten biefe Bolfer in allen Sabrhune berten aus; allein erft unter ber Regierung bes großen Churfurften Friedrich Bilbelm, er, tegten sie als Krieger in der Geschichte Euros pens Auffehn. Gie machten fich ihren Rache barn, ben Pohlen, furchtbar, und felbft bie bamals überall gefürchteten Odweben murben von ihnen nicht allein im frepen Felde besiegt, sondern auch im ftrengen Winter durch einen sonderbaren nie erhorten Heereszug auf Schlite ten verjagt, womit man über eine beeifte Dees resbucht fuhr. Die Preußische Tapferfeit murde bald nachher unter Eriebrich I. noch mehr ber Gegenstand ber Bewunderung, ba bie Preus fen unter febr verschiedenen Simmeleftrichen. Bald in den Sessiden von Ungarn, bald in dem Meingegenden, bald in den Niederlanden, bald an den Usern des Poo sich außerordentlich hers vorthaten. Bey aller dieser Tapferkeit aber war die Preußische Armee nur schwach, ihre Disciplin hatte nichts auszeichnendes, und von der Taktik hatten selbst ihre vornehmsten Bessehshaber nur gemeine Begriffe; erst unter Friedrich Wilhelm I. wurde diese Armee durch Truppenzahl, Ordnung, und Kriegszucht der Welt merkwürdig.

Diefer wegen seiner rauhen Sitten und roschen Denkungsart nicht geliebte und oft verstannte Monarch, hatte dennoch gewisse Regensten. Eigenschaften und Grundsäße, die nicht wesnig bentrugen, seinem großen Thronfolger den Weg zu seinen Triumphen zu bahnen. Was Phislip von Macedonien dem Alexander war, war Friedrich Wilhelm seinem erhabenen Sohn. Ben dem Tode Friedrich I. war Berlin eine glänzende Königsstadt, die Pflanze

foule emporteimender Runfte. In wenig Sale ren aber mar aller Glang verschwunden. Das gegen fabe man jest bier ein Nachbild von Sparta, fo wie man noch feins auf Erden gefebn hatte. Die Refibeng glich einem Lager; nur der Soldatenftand murde geehrt, der bobere Civilstand herabgemurdigt, der niedrige verache tet, die Biffenschaften verspottet, die schonen Runfte, beren bobe Bluthe ein Bolt mehr als alles verewigt, frochen nach Brod und fanden feins, die mechanischen Runfte aber maren arms feligen Arbeitern überlaffen, die nur durch feinen unanfehnlichen Rorperbau vor dem Soldaten: fande gefichert murben. Diefe Gefcopfe maren bie Beloten ber Deutschen Spartaner. Täglich fabe man Baffenubungen, und ber Golbat ichien nur fur bie Parade ju eriftiren. Reiche Leute floben nun Berlin, diefe dem Mars ges weihete Stadt, wo ber Defpotismus in ber graß. lichften Geftalt seine Babne wies, wo die Mens ichen nur nach ibrer Lange geschätt murben, me

die Armuth und Sparsamfeit herrschten, wo die Ersten des Bolts, so wie in Sparta, frugal lebsten, und wo man in allen Winkeln das Geklirr der Waffen horte.

In den Provinzen war es nicht anders. Jede Stadt mar einem Lager abnlich. Besons bers ftellte Potsbam ein erstaunungswurdiges Bild bar. Des Konige Leibenschaft, Soldaten von außerordentlicher Große ju baben, murde bier aufs hochfte getrieben. Geine 2400 Mann farte Garde mar eine Urt Riefenschaar, wozu man nicht allein in Europa, sondern felbst in andern Welttheilen die Menschen aufgesucht Alles was nur Beld, in großen Gums batte. men verschwendet, alles was nur menschliche Lift vermochte, murde baben angewandt. Reis fende von großem Buchs, die aus fremden gane bern in die Preufischen Staaten famen, ober fie nur auf ihrem Bege nach andern Gegenden berührten, murden ohne Ruckficht auf Stand, Slucksumftande, und andere Berhaltniffe, mit

Sewalt zu Soldaten gemacht. Officiere reif'ten oft einige hundert Meilen, um einem Sandwer, fer, einem Sirten von feltener Große, mit Ges fahr ihres Lebens Berbeantrage ju thun, und feinen Parabedienft mit großen Capitalien ju ers taufen. Go entstand bies sonderbare, fast une glaubliche lebendige Raturalien : Cabinett in Potsbam, wo Menfchen aus ben entlegenoften Landern der Erde des außerordentlichen Buchfes halber in den Ringmauern einer fleinen Stadt, die eigentlich eine prächtige Caferne mar, aufbebalten, und in der Unthatigfeit genahrt murden; Die einzige Thorheit ihrer Urt, und überhaupt eine der feltsamften, die man je aufgezeichnet bat. Gin Irlander, Mamens Rirchland, ber noch nicht der größte dieser Leibmache mar, hatte eine Lange von fieben Bug und funf Boll. Die. fleinften, felbst die Erommelschläger, batten die shnehin icon ungewöhnliche Lange von fechs Rug. Die Capitalien, die diefe Goldaten jum Sandgeld befamen, waren oft fo ansehnlich,

und ber ausbedungne Sold so beträchtlich, daß ber jum Paradiren bestimmte Stave nicht selsen ein wohlhabender Mann war, der sich einen Bedienten hielt, bestimmt ihm aufjuwarten, und das Gewehr auf die Parade zu tragen. Diese gemeinen Soldaten hatten zu jeder Stunde Jutritt zum Konige, der sich aller ihrer Ansgelegenheiten sowohl innerhalb als außerhalb seiner Staaten annahm, der ihre Processe sührete, ihre Heyrathen machte, ihren Hochzeiten beywohnte, und ihre Kinder aus der Tause hob.

Alles in der Preußischen Monarchie murde damals aus einem militairischen Gesichtspunkt betrachtet; ja alle Zweige und Gegenstände, sos wohl der Administration als der Landes Cultur schienen in den Augen des Konigs mehr oder wesniger wichtig, nach dem Maaß ihrer Verbindung mit dem Goldatenwesen.

Auf diefe Beise wurden die ursprünglich fries gerischen Tugenden der Preußen jest geformt, die jungen Sinwohner aller Preußischen Stass ten in Stabten und Dorfern durch Eintheilung in Cantons ju Soldaten gestempelt, eine bisher ganz unbekannte Ordnung und Reinlichkeit unter den Truppen eingeführt, die Disciplin in ein System gebracht, und die militairische Ehre auf den Thron geseht.

Nach diesen Borbereitungen trat Friedrich ber Große auf. Er fand ein Deer von 60,000 Mann, durchaus so beschaffen, wie es sich der größte nach Eroberungen dürstende Feldherr im Tanmel seiner Phantasie nur wünschen konnte. Nur allein der Arieg, und was noch sonderbarer ist, die Ariegskunft, war diesem so ausgezeichnet ten Peere fremd. Friedrichs großer Geist wußte das Fehlende bald zu ergänzen. Er mach, te die zweckmäßigsten Verbesserungen, sehte taktische bieher unbekannte Marimen selt, und erssand sinnreiche Evolutionen, die alle auf den Grundsah beruhten: ben Angriffen im Felde die seindlichen Schaaren irre zu machen, die größte Racht auf einen Punkt zu concentriren, daben

aber den schwächern Theil der Armee in Stelstungen zu bringen, wo er, immer den Feind bestorbend, so lange ohne alle Gefahr unthätig, seyn kann, bis der verstärkte angreisende Theil den Entwurf des Heerschihrers vollzogen hat. Die Charakteristist dieser Evolutionen war Ges, schwindigkeit, Leichtigkeit, und Genauigkeit; das ben waren die Commandowdrter kurz und kraftsvoll, und die Bewegungen der Truppen im Angesichte des Feindes neu, kuhn und entscheidend.

Die ersten Schlessichen Feldzüge bes Ronigs setzen diese Theorie durch mannigsaltige Ausübungen in ein höheres Licht, und reranlasten eine Menge Ariegsregeln, die man, durch Ersahrung bewährt, als die ersten Elesmente der Taktik zum Grunde legte. Und so wurde Friedrich nicht allein Feldberr seiner Heere, sondern auch militairischer Gesetzgeber. Die Art und Weise Feinde zu bestegen, die ehmals so sehr von der Tapferkeit der Fech, tenden, von ihrer körperlichen Starke, und von ihrer Anzahl abhing, hatte überdieß durch die neuern Waffen der Bolfer eine ganzliche Absaherung erlitten. Jeht wurde die Taktik eine Runft, oder vielmehr eine sehr verwickelte Biffenschaft, die man ftudieren mußte.

Friedrich erfand unter andern eine ber sondre Evolution, die man in der militairischen Sprache Deployiren nennt; ein sehr fünsteliches Mandver, das man zwar ben andern Truppen nachgeahmt hat, das aber dis auf den heutigen Tag nur allein von den Preußen mit der erforderlichen Ordnung und Soschwinz digkeit ausgeführt werden kann. Die Art dieser Evolution ist: eine Linie in viele Hausen zu schieben, und so die gedrängte Menschenmasse sich deres gen zu lassen. Diese Stellungsart ist durch ihre sehr geschiossenen Glieder, durch ihre Tiese, und die Art der Truppen Bewegung die mit der höchstmöglichsten Genausseit ausgeführt

merben muß, und nur auf großen glachen geichehen fann, ber macebonischen Phalanx nicht unahnlich, die in fechgehn Gliedern mars Schirte und ftritt, viele Menichenalter lang für unüberwindlich gehalten murde, bis bas Odwert ber Romischen Legionen fie vertilgte, und vott ibr nichts, als ber Mame übrig blieb. Diefer fo gestellte Soldatenforver nimmt verhaltnigweise nur einen geringen Raum ein, und zeigt in ber Berne einen bochftunordentlichen auf einander gehäuften Menschenflumpen; ein Scheinbares Chaos, bas ben ungeübten Truppen fehr leicht ju einem wirklichen werben kann. Bep ben Dreußen bedarf es jedoch nur einen Bint des Beerführers, so entwickelt fich diefer Rnaul in ber größten Ordnung, und mit einer folchen Schnelligfeit, bie einem reiffenden Strom abn. lich ist.

Friedrich Wilhelms Musterungen was ren bloß gigantische Spiele gewesen. Fries drichs Musterungen aber wurden, ganz das Dilb des Rrieges. Unter feinem Bater mar der gemeine Rrieger ohne Grund gur Dafchis ne gemacht worden; jest wurde er es aus Grunden der Taftif, ber Physik, ber Politik, und ber Philosophie. Der Befehl zwang ben Soldaten in Reih und Glieb, die Furcht mußte ibn darin wie in einem magischen Kreise er, Rur allein bie Befehlshaber groß und flein, follten nicht Mafchinen feyn; daber wartete und pflegte er die militairische Ehre, ob fie-gleich icon ben ber Armee tiefe Burgel gefchlagen batte, immer noch wie eine garte Pflanze. Bey feiner Thronbesteigung horpe Berlinauf, Sparta ju fenn. Es murbe bas Deutsche Athen. Friedrich huldigte ben Biffenschaften und Runften, und bauete ihnen Tempel; die Mufen fehrten nun in die vere bbete, jest aber wieder aufblubende Refidena jurid, und fo wie in jener ewig berühmten Die nerven , Stadt, gingen fie mit den Rriegern Sand in Sand, verfeinerten ihre Sitten, flamm,

ten fie dur Wifbegierbe, dur Baterlandsliebe, ju großen und edeln Thaten an, und murden ihre Sefährten in ben Kampfthalern.

Much im Meußern wurden viele Beranderuns gen gemacht. Das gangenmaß borte auf, bas Dag des Berdieuftes ju fenn. Die riefenmas figen Rorper murben entlaffen, und von nun an mehr auf wohlgestaltete Golbaten, als auf große Rleischmaffen gefehen. Der ichon feit ber Regierung Kriedrich Bilbelms febr regelmagig befoldete Goldat, murbe beffer bemaffnet, gierlicher gefleidet, und die Reinlichfeit ben ibm aufe bochfte getrieben. Geine Mustete, fein Gels tengemehr, die Bleche auf feiner Vatrontasche, alles mar fpiegelhelle. Die Uniformen ber Ofe ficiere, wenn gleich nicht alle geschmactvoll, was, ren doch prachtig. Goldne und filberne Treffen, Stickerenen und reiche Achselbander, maren ben Auftruppen und Reitern gewöhnlich. Siezu fo men noch fostbare, zur Ruftung geborige Felds zeichen, als Scharven, Ringfragen und Degenbånber.

lander. Ben der Leibwache zu Kuß strokte alles in Silber: die Leibhufaren erhielten mit Sternbildern gezierte Ligerdecken, die Kuraffer Ab berne Baufen und Trompeten, die Dragoner fo wie die Infanterie gierlich gearbeitete mefe fingene Trommeln. Die Grenadiere batten baben auch Pfeiffer. Sahnen und Stanbars ten murben gestickt. Die Espontons ber Infanterie : Officiere glangten von Stabl und Golb. Die Barde zu Pferde befam bellpolirte Ruraffe, reich geftiette Super , Beften, und als Paniere, nach Alt: Romifcher Art, filberne Abler. jedes Regiment hatte feche, fieben, auch acht Das Artillerie, Corps batte Ja: Boboisten. niticharen : Dufit, und einen großen Bagen mit Beerpaufen. \*)

Der Berfaffer erinnert mohl ju bemerfen, bas alles hier Aufgezeichnete fich auf die Prenfifche Armee bezieht, wie fie bamals war, nicht wie fie jest ift. Nach dem fiebenjährigen Kriege machte Fries bri d einige, obgleich unbeträchtliche, Beranderuns

Diefer Glanz, ben nur Unbentenbe als une imedmäßig betrachten, vermehrt ben Duth und ben hoben Sinn ber Rrieger, rubrt bie Sinne, erregt angenehme Empfindungen, erbobt die Murbe ber Beere, und murbe auch von ben Griechen, in der burch ihre Baffen furchtbarften Periode, nicht vernachläßigt. Rrie brich, der so viele Regenten , Marimen philos fophisch burchbachte, that mit bem Rriegemes fen ein gleiches, und fo entstanden manche Einrichtungen, bie-man verspottete, weil man ihren Grund nicht fannte, und die baber auch nirgends nachgeahmt murben, mabrend baf man unbedeutende Dinge und Gewehr , Spiele überall nachafte, well man bierin bie Bebeim, niffe der Preußischen Taftit fuchte. Der Ronig errichtete eine Menge Fuseller : Regimenter, Der

gen. Weit größere aber aller Art, jum Theil febr wefentliche, die dem heere eine andere Form gaben, wurden wach feinem Tode gemacht, deren Lob oder Tadel jedoch nicht hieher gehört.

em Andreichnendes von ber übrigen Infanterie in bellpolirten Dugen und leichtern Gewehren bestand, die man besto geschwinder laden fonnte. Diefe Regimenter maren bestimmt, die burch : ibre torperliche Große nicht fcheinbaren Solbaten aufzunehmen, und die Daben follten ben Dans gel der Lange erfeten; biegu tam deren Mebnliche feit mit ben Grenadier , Dugen, die, obgleich etwas unformlich, und für ben Golbaten unbeenem, bennoch als Bahrzeichen auserlesener Rrieger, welches die Grenadiere ben faft allen Memeen find, bem Beinde in ber Stunde bes Ereffens furchtbar maren. Der Glang biefer Dagen verfanbigte icon in ber Ferne ben neuanaeworbenen und im Rriege unversuchten feindlichen Truppen, ben Angug Schlachtgeübter Beteranen, und bereitete fie im voraus gur Aucht. Man wußte nicht in toddrohenden Augenblicken die Grenadiere von den Fuseliren gu unterscheiben, und fo trug diefer verfpottete Gols baten : Schmud, sowohl ben Schlachten, ale

ben Treffen und Gefechten, oft nicht wenig zuzzSiege ben. Eben dieß galt auch von den Brustharnischen der Kürasser, die nicht sowohl wegete
personlicher Sicherheit der Reiter, als wegere
der 'mit Furcht gepaarten Idee von schwerer Cavallerie, von starken Menschen und Rossen,
von mit Eisen halb bedeckten und schwer verswundbaren Kriegern, bepbehalten wurden. Ein
solcher Küraß wog fünf und zwanzig Pfund,
überdieß hatten die Kürasser, so wie auch die Dragoner auf ihren Huten elserne Kreuße bes
festigt, um die so gefährlichen Kopshiebe zu
schwächen.

Die Preußischen Fahnen wurden, so wie Die Mömischen Abler, mit großer Ehrfurcht betrachstet. Wenn sie vor den Linien vorbepgetragen wurden, begrüßte man sie so wie Könige Desgrüßt werden: die ganze Feldmusik ertonte, die Bataillone neigten ihre Waffen, und die Offisciere standen mit entblößtem Paupt. Selbst der König gab dieß Zeichen der Ehrerbietig,

tit: et, bet überhaupt alle Rriegegebrauche wie ber geringfte Officier befolgte, und nie eine andre Rleibung als bie Uniform feiner Leibmache trug, in Berbinbung mit ben übris gen Feldzeichen jeines Officiers. Die Fahr nentrager waren alle Ebelleute, und biefer Dienft die erfte Stufe gu Militair Burben. Da die Subordination, ober die blinde Befole qung ber Befehle ber Obern, die Seele bes Preugischen Beeres mar, so mutbe ber mit bem Ramen Parote bezeichnete tägliche Obers befehl, wie ein Orafelfbruch angesehn. Man empfing ihn mit allen Beichen ber Ehrfurcht; auch der Ronig, wenn er ibn ertheilte, zeigte fie, und ftand mit unbebecttem Saupt in Sturm und Regen. Die Parole murde nachber im Las ger ben allen Regimentern befannt gemacht, und an diefem toniglichen Befehl fügten die Befehloha ber bie ihrigen. Die eigentliche Parole war nur ein einziges Wort, gembhnlich ber Dame einer Stadt, und das damit verbundene Zeldgefdren

ber Name eines Menschen. Beybe Borter bies seib. Schiboleth's wurden einem jeden Officier gesagt, allein bloß das Beldgeschrep wurde den wachthabenden gemeixzen Soldaten bekannt gemacht; und geschabe eine Desertion bey den Borposten, so wurden sogleich beybe Wêrter von dem bort kommandirenden Beschischaber verändert, der dazu die Bollmache hatte.

Die bepben erften Schlestichen Ariege, burch fünf Siege ohne eine einzige Niederlage bezeich, net, waren gleichsam Borübungen zu den sieben großen Feldzügen. Die Preußen, des Arieges ungewohnt, obgleich zum Kampf beständig gerüsstet, mußten erst lernen ihre Begriffe vom Feldzund Friedensbienst von einander abzusondern, sie zu ordnen, und ihre durch Unwissenheit erzeuten zu der Zeit ein Schlachtfeld wie einen Exercier: Plaß. Der Soldat mußte mitten unter einem Augelhagel Eritt halten; er durfte keine

Sand rabren, fein Auge vom techten glugel verwenden, und ben bem Mieberfturgen feiner tobtgefchoffenen Rammeraden mußte er gefühllos aber ihre Leichname fteigen, um maschinenartig die Lücken auszufüllen. Da auf ben Ererciers Platen ber beständig in : ber Luft schwebenbe Stock, ber Damon bes gemeinen Rriegers mar, fo fürchtete er fich auch auf bem Schlachtfelbe mehr por biefem, als vor ben Rugeln. Bepm Kenern, gang in der Rabe bes Reinbes, fiel bas erfte Glieb regelmäßig auf die Erbe, und wars tete aufs Commando, Bort. Ereignete fich in diefem Augenblick einige Unordnung in ben Haus fen, so ließen die Officiere auch wohl absehen, bas beißt; bie am Losdrucken angesetten Ges wehre wurden in diesen Momenten bes Todes bedächtlich zurückgezogen, und niemand feuerte. Dieß geschah ben Dalwis; in ben folgenden Schlachten aber wurden biefe Debanterien nicht geachtet, und ber Solbat tomete fich ungeftraft: als Menfch zeigen.

Bwifchen bem zweyten und britten Schleffe fchen Kriege war ein Zeitraum von eilf Jahren. In diefent wurde eine mehr ealfonniete Ordnung in allen Zweigen bes Eriegswesens eingeführt. Die Preußen fuhren fort. Die Egkit immer mehr ju fludiren. Dan machte zahleriche Berfuche große Saufen Goldaten in funftliche Stellungers ju bringen, und fie fo in biefen Figuren in gefoloffenen Reihen marfdiren und fecten ju laffen. Man feuerte viermal in einer Minute, und marfchirre nach der Schnur, mober bie Bataillone, fo wie die Reiter : Schanren überhaupt, ihre Bemegungen fo einftimmia machten, als obein Albrwert bie ganze gewaltige Mafchine regierte. Die Difpos fitionen ju biefen Manovres murben fchriftlich Im größten Detail entworfen, und allen Officies ren befannt gemacht, die folche gang ihrem Bes bachtniß einprägten, fo bag ein jeber ben ben Los fungszeichen ber ferne knallenden Canonen, fos wohl das weit von ihm geschehene, als das noch fommenbe, so wie bas Maginon Beit, Raum

and Daner aller einfachen und zusammengesetzen Bewegungen genau wissen und lernenkonnte. Es war bald nicht mehr von Bersuchen die Rede; denn es bedurfte nur eines Besehls vom Heer, fibrer, nur das Schwerste so wie das Leiche tifte, das Neue so wie das Alte, sosort auszuführen.

Sten so ausmerksam war man auch auf die Dekonomie des Arlegswesens, um beständig besteit zu seyn ins Feld zu rücken. Dieser immer marschsertige Bustand eines ungeheuren Heeres war unerhört, und das größte Problem der Staatsmänner aller Nationen. Die Arsenäle waren mit größen und kleinen Mordmaschinen vollgepfropst, die Magazine reichlich gesüllt, die Lastwagen in der besten Ordnung, das Feldgestäth lag sextig, und alle Pferde in den Staaten des Königs waren ausgeschrieben, um sie gegen ein bestimmtes Kansgeld sogleich zu Zug und Packsserden gebrauchen zu können. Was noch an der Zahl sehlte, wurde durch das dazu immer

bereitsliegende Geld in der größten Geschwindige teit angeschaft. Die Soldaten wurden alle Jahre durchaus neu gekleidet, und ihre Wassen mußten im besten Zustande seyn. Die Choss der Compagnieen waren verpflichtet noch überdieß einen starten Worrath von allem zur Kieldung und Abstung Robthigen in Bereitschaft zu halten. Hierzustam ein Uebersluß aller nur erstnelichen Kriegssgeräthschaften, von den Brodwagen und Zelten bis zu den Feldstaschen. Alles mußte in gutem Stande seyn, Die Rüstsammern der Regimemter waren gewöhnlich zu mehrerer Sicherheit unter den Bachern der Kirchen angelegt,

Beym Anfange des siebenjährigen Krieges bestand die Prensische Artillerie außer den zu jedem Regiment gehörigen Feldstücken und Hausbisen, aus achtzig schweren Canonen und zwanzig Mörsern; 56000 Centner Pulver waren in den Festungen vertheilt, und in den Magazinen befanden sich 36,000 Bispel Mehl nebst 12,000 Bispel Pafer.

Der Gold bes gemeinen Soldaten fand mit dem in den meiften Europäischen Staaten üblischen in gleichem Verhältniß. Die vornehmen Officiere aber vom Hauptmann an wurden sehr reichlich besoldet; nur allein die Preußischen Subaltern Officiere mußten sich mit einem geringen Solde begnugen, und sich mit der Ehre und dem Prospekt in die Zukunft tröften. Der abgelebte und schwer verwundete Soldat sand seine Versung in dem Invaliden, Hanse ben Berlin, das Friedrich nach Endigung des zwenten Schlesischen Ariegs hatte bauen lassen.

Die Strafen der Preußlichen Goldaten bee fanden ber kleinen Vergehungen in Stockfoldsgen, die nach dem Zenophon auch ber den Atheniensischen Truppen, ja unter heinrich IV. selbst ben den Französischen Truppen üblich waren. Beging der Goldat aber ein Verbreichen, so mußte er durch eine Gasse von zwerthundert Mann Spießruthen laufen, oder viels

mehr geben; fechemal war die geringfte, und fechs und drepgigmal die hochfte Zahl biefer fcmergvollen Banderungen. Die lettere Strafe biefi: auf Leben und Tob, und war auf drep Enge vortheilt, ba benn am letten Tage mit bem Berbrecher auch jugleich ber Sara auf bie Darabe gebracht murbe. Die Defertion jum er: feir und zwentemale wurde auch mit Spiegruthen beftvafe; mar mit einer wieberhalten Entweis dung mat ber Strang verbunden; auf Morde thaten erfolgte bas Schwert, ober bas Rab. Das höchfte. Berbrechen aber mar die Berlebung ber Subordination. Selbft auf die geringften Bergehungen diefer Art fand bas Spiegruthens laufen, ober auch bie Augel vor bem Ropf. Wer fich aber mit Baffen in ber Sand bis jur Thate lichfeit verging, murbe lebenbig gerabert. Officier, ber feinen Obern fo behandelte, felbft wenn er baju als Menich gereibt mar, murbe mit vieler Reverlichfeit ericoffen.

Allen Regimentern maren große Diftrifte m ihren Refrutirungen angewiesen, bie man Cantons nannte. Diefe Diftrifte maren in der gangen Preußischen Monarchie mit großer Orbe nung abgetheilt, und alles mas darin mannbar mar, aufgezeichnet. Gobald ber Rnabe ins Adnalingsalter trat, mußte er dem Baterlande fowdren, wenn man gleich feinen Dienft noch nicht brauchte; daber ein feber Compagnies Chef eine Angabl Dorfer als eine beständige Salfsquelle, als ein nie leeres Solbaten : Mas gazin, betrachten fonnte. Der bamit naturlich verfnupfte Despotismus der Befehlshaber, mut. be burch weise Befebe febr vermindert, und um so viele tausend Menschen bem Landbau nicht zu entziehn, war die Einrichtung getroffen, baf ber aronte Theil Diefer eingebornen Golbaten fechs' und vierzig Bochen im Jahr frengelaffen fein Sewerbe nach Bohlgefallen treiben fonnte, und nur feche Wochen lang jur Waffenubung ben feinen Sahnen zubringen durfte. Außer diefen

murben noch andre, jum Theil Ausländer, unter bem Namen Freywachter in den Befahungs-Stabten von Beit ju Beit beurlandt, um durch ihrer Sande Arbeit ihren Unterhalt ju verbef fern, und ihren Mitburgern ju nugen. Bab. rend biefer Zeit fiel thr Gold dem Compagnies Chef ju, ber wie ein mahrer Sausvater für alle Bedürfniffe feiner Soldaten forgen mußte; felbft ihre Beiber und Rinder, deren Auffuh. rung, Erwerbsmittel und weiteres Fortfommen, waren feiner Aufmertfamteit empfohlen. Um ben Menschenvorrath im Lande ju iconen, wurden Officiere nach allen Reichsftabten geschickt, Auslander als Recruten anzuwerben. Go mar ber Bufluß fur die Armee in Ansehung ber Gemeinen; benn an Officieren war noch weniger Mangel, ba der jabireiche und arme Preußische Adel feiner Aufmunterung bedurfte, einen Stand gu mablen, ber ber erfte im Staat mar, und ber, indem er ihm Unterhalt verschaffte, zugleich seie nen Chraeis befriedigte.

Die Baffen und beren Gebrauch ben bem Deer, bewiesen ebenfalls bas mobiburchbachte Opftem erfahrner Felbherren. Die gebarnifche ten Reiter und Dragoner führten Carabiner; diefe regelmäßig zu bandbaben wurden fle fleißig geubt, um im Dothfall als Fuß, Solbaten Dienfte ju thun; selbst die Susaren maren da mit verfeben, um fich auf mehr als eine Art ju vertheidigen. Alle biefe Reiter hatten Diftolen, allein nie feuerten fie damit im Treffen, fo mie die Defterreicher und andere Truppen, um in großer Rabe bes Beindes feine Beit bey einem ungewiffen Odug ju verlieren. Der Dallaid mb ber Gabel aber, bepbe burche Schleiffen ben Ocheermeffern an Ocharfe abnlich, maren bie Samptwaffen ber Preußischen Reiteren. Artillerie führte mit fich im Kriege fechenfunbige Relbstude, achtpfundige Saubigen, und Batterie: Canonen, die zwölf Pfund Gifen ichof. fen. Man feuerte mit diesem Geschus sechemal in einer Minute. Bur perfonlichen Bertheidigung im Nothfall hatte ber Artilletift einen fletnen Pallafch.

Die Saubigen murben von Friedrich im Relbe juerft eingeführt. Ihr großer Mugen war auffallend. Es wurde baburch Menschens blut und Zeit, das fostbarfte im Rriege, erspart. Ein offener, mit Soldaten befegter Ort, gin vet rammeltes Dorf, erforberten fonft, felbft mit Bulfe der Canonen, langwierige Angriffe; vermoge ber Saubigen aber mar die Befignehmung. folder Derter Die Sache eines Augenblicks; auch die Cavallerie, die fonft hinter Beden und Bebufchen gegen Canonenschuffe ficher mare murbe burch die im Bogen geworfenen Grenae ben bald hinter ihren Bruftwehren erreicht, und leicht in Unordnung gebracht. Ber ber Sinfanterie, als der Starte bes Preugifchen Seeres, war grar alles auf die Dustete eingeschranft, diese aber hatte man sich bemubt, so vollkoms men als moglich zu machen. Der Lauf bes Bewehrs, bas Schloß, bas Holzwert, alles wurde

mit Sorafalt und auf die Dauer bearbeitet, und ber in gang Europa übliche bolgerne Labestock, ber oft gerbrach, mit einem eisernen vertauscht. Dennoch mar die Mustete weiter nichts, als eine Mafchine, die nach der Abfeuerung niemans ben Kurcht einflogen fonnte, ja die fehlendes Pulper und Blep, oder ein beruntergefallener Kenerftein, in ber Stunde ber Schlacht, ju einem laderlichen Baffenftude machten. Mur erft burch die Aufpflanzung eines langen Dolchs wurde diese Maschine ju einem fortdauernd fürchterlichen Mordgewehr, bas, unabhangig von combinirten phyfifchen Wirfungen, feiner Form nach au ben schrecklichsten Waffen gehörte. Die Preußen maren die erften, die alle ihre militate eifchen Uebungen, ichwere und leichte, mit auf. gepflanztem Bajonet machten, es weber auf ibren Bachen, noch auf ihren Darfchen, felbit mitten im Frieden ablegten, ob fie gleich eine . Scheide baju trugen, und die überhaupt biefen Dolch als ungertrennlich von der Muskete bei trachteten.

Die Ordung und die wohldnechtachten Eine richtungen, die die Preußischen Armeen im Frieden auszeichneten, waren eben so vortrestich in Kriegszeiten. Es war ben den Preußischen Heese ren im Felde nichts überstäßiges, aber es fehlte auch an nichts. Allenthalben waren Wagazine; hiezu kam ein immer mitmarschirendes Proviants Commissariat, eine sehr thätige Feldbäckeren, eine reichlich gefüllte Kriegskasse, und bewegsliche Feldlazarethe; in jedem Hauptquartier war eine reichlich versehnen Feldapothete, ein Felds Postamit, und eine Felds Policen. Ueberdieß waren ben ben sämmtlichen Armeen hundert und sunfigs kupferne Pontons vertheilt um Schiffs brücken zu schlagen.

Die Preußen nahmen fast in keiner Sache andre Heere zum Muster; kein alter Gebrauch, keine neue Mobe, kam hier in Betrachtung; alles wurde nach Grundsähen bestimmt und ges ordnet; daher die erstaunungswürdigen Marsche Friedrichs und deren Geschwindigkeit ohne

wie Anftrengung, woben bie Keinde immer zu nichtlieben. Aller nicht durchaus nothige Troß unde von der Armee entfernt. Reine Tausende wa Marfetendern und Rramern, feine Chaifen ft Maitreffen, wie ben den Franzosen, feine Beltwagen wie bep den Deftreichern, feine Planderfarren wie bey ben Ruffen, wurden ges fattet. Alles was nur tragbar war, mußten Badvferde tragen; nur allein die Munition und Ms Brod für die Truppen wurden gefahren. Eine jede Compagnie batte einen großen von vier Dinden gezogenen Brodwagen, und auch felbst blefe fo nothigen Dafchinen blieben, um bie Armee nicht aufzuhalten, immer in der Entfere ming vom Beereszuge. Dieser geschah gewöhne 14 in Schlachtorbnung. Patrullen von Reites treg und Aufvolf marschirten der Armee zur Beite, um. Kleine feindliche Scharen abzuhale m, die Colonnen felbst zu beunruhigen. Diese fatten jur Rechten ihren Canonen, und Munitons Bug, für ben allein die Landftraße beRimmt war, und zur Linken der Linie gingen to Packpferde einzeln in langen Reihen georden Die Ladungen dieser Pferde waren mit Deckt behangen, worauf der Name des Regiments i Berbindung mit dem Namen des Eigenthümet gemahlt war. Auf diese Weise waren auch al Wagen und Karren bezeichnet. Die Arm marschirte immer in mehrern Colonnen, un nie kreuhte sich die Cavallerie mit der Irfanterie.

Die Preußischen Läger zeichneten sich auf durch große Ordnung and sinnreiche Einrichtung aus; sie formirten ehemals so viel Galfen als Compagnien in der Zeltenstade warent gegen Ende des siebenjährigen Krieges abe wurde diese Methode abgeändert, die dem Fein de die Stärke der Armee in der Ferne verrieth Friedrich wählte eine andre Bauart der Läger, die minder ziersich, aber zweckmäsiger war. Die Zeltgassen verschwanden, und du Armeen campirten in drey Reihen neben einam

ber geftellter Belte. Diefe brepfache Meihe tonne te man nothigenfalls in eine zwepfache, auch in eine einfache verwandeln; man konnte sie ohne Drube ausbehnen, und überhaupt ben Feind auf mannigfaltige Art taufchen. Gine Compagnie Infanterie hatte gewöhnlich vier Belte fur bie Officiere, awey fur bie Unterofficiere, und feche und zwanzig fur bie gemeinen Golbaten, von benen feche auch fieben in einem Belte lagen. hier fanden auch die Goldatenweiber ihren Dlat, deren jede Compagnie wegen des Was ichens und ber Zubringung gemiffer Bittualien acht, gebn, and zwolfe mitnahm. Die Eurafe fier : Reiter und Dragoner hatten etwas mehr Raum in ihren Belten; Die Sufaren aber bate ten gar feine; fie bauten fich Strobbutten, ober lagen unter frepem Simmel. Die Artillerie campirte theils ben ben großen Batterien, theils ken ben Regiments , Canonen. Des ju einem Belt gehörige Gerath bestand in zwey wollenen Acten, in einem Zelbteffel, einer Bafferfias

Sche, einem Beil, einer Schaussel, und einer Hafte; und alles dieß mußten sowohl Reiter als Fuß, Soldaten beständig ben sich sühren. Die Last dieses lettern wurde dadurch sehr erschwert, daß er außer seinem Gewehr und Tornister einen Sack mit sechs, neun, auch wohl mit zwölf Pfund Brod, und eine mit sechzig scharsen Partronen gefüllte Patrontasche zu tragen hatte; allein diese Bedürsnisse waren zu unentbehrlich, um sie ungewissen Zusällen und der Plünderung der Bagage auszuseten.

Kleine Feld, Flaggen bezeichneten im Lager die Grenzen der Regimenter und Bataillone. Eine jede Compagnie hatte ihre Musketen vor ihrem Lagerplat in zwey Gewehr, Pyramiden aufgestellt, die bev schlechtem Wetter in eine Art von Zelten verwandelt wurden. Im Wittelpunkt des Bataillons waren alle Tronuneln aufgethurmt, und die Fahnen aufgestellt. Ein jedes Infanterie: Regiment führte vier Canonen und eine Haubite mit sich, die ben den Keldwa-

den aufgepflanzt wurben. Bon biefen aus viersig Mann bestehenden Teldmachen, ftellte ein jes des Bataillon eine vor der Fronte aus, in einer Entfernung von hundert, oder auch von zweye hundert Schritten, nach Beschaffenheit des Terrains. hier warfen bie Golbaten in wenig Stunden eine fleine Schange auf, die jeboch mehr jur Ordnung, als jur Bruftwehr biente. Die vor berfelben poftirten Schildmachen ftanben nie einzeln, fonbern immer zwen zusammen in Gefellichaft, und zwar in großer Rabe von bem benachbarten Boften, fo bag bie gange Bachlinie eine ungeheure zusammenhangenbe Rette jum Rampf gerufteter Goldaten barftellte, die des Nachts ihre Rachsamkeit durch ein ims mer forthallendes Lanfgeschren dem Meilen weit gelagertem Seinde bezeigten.

Um diese Bachsamkeit immer angestrengt zu erhalten, gingen die ganze Racht durch unaufrhörlich Ronden und Patrullens die letztern gesichaben durch einen Unterofficier und zwen Sc

meinen; ben den erftern aber befand fich ein Ofe ficier. Oft übernahmen vornehme Befehlsbas ber bieß Geschaft, besonders biejenigen, die fur jeden Tag vom Oberfeldherrn commandirt was ren für die Sicherheit des Lagers ju forgen, und auf alles aufmertfam ju febn. Dieß Commans bo, bas man mit bem auslandischen Namen de jour bezeichnete, wechselte alle Tage ben ben Staabs : Officieren ber gangen Armee ab, bie thre Thatigfeit fodann burch , bas Bisitiren fammtlicher naber und ferner Lagerpoften zeige Eine Rachlaffigfeit biefer Art mar ben bem Preußischen Deere etwas unerhortes. Der Ros nig felbst gab bas Benfpiel einer raftlofen Bache famfeit. Mirgende mar man por ihm ficher, fo wenig an ben gefahrlofesten Dertern, als an ben gefährlichften, in einer gestirnten Racht, fo wie ben der schrecklichsten Witterung; und da er es dabin gebracht hatte, daß fich hohe und niebere Officiere mehr vor ihm als vor ben Augeln furche teten, fo mar die Möglichkeit feines Besuchs

ellein hinreichend die Wachsamkeit zu verbope pein. Oft machte er sogar selbst die Ronde, auch ohne fich zu erkennen zu geben. Er ritt von einer Bache zur andern, und gab dadurch diesem ges ringen Dienstgeschäfte eine gewisse Wichtigs keit. \*)

Die vorbeschriebene Kette ber Infanterie aber war durch eine andre von den zahlreichen Bachen der Kuraffier : und Dragoner : Regimenter gedeckt, die eben so wie das Fugvolt ihre

¢ 5

Der Berfasser befand fich im August 276x im Lager bep Strehlen, wo er am sten bes gedachten Monats die Feldwache des erften Batuillons von Forcade commandirte. hier erhielt er kurzvor Tages:Anbruch auch einen solchen Besuch von Friedrich, der uns ter dem Namen eines Obersten herumritt, und ganz in dem Ton eines lolchen Officiers mit vieler höft lichkeit mehrere Fragen that, die sich auf einige bep den Borposten gefallene Schüsse bezogen. Der Köenig entfernte sich lendlich mit den Worten: "Ich wünsche Ihnen eine gute Wache, herr Lieutei kenant!"

bonnelte Doften ausftellten, und auch biefe Rette. mar wieder durch leichte Infanterie, die ben den Dreußen in Rren , Bataillonen und Sagern beftand, ober burch Pifets, bas heißt: durch große Machtscharen bes regulairen Bugvolks, und burch bie in großere und fleinere Trups abges theilten Sufaren gebeckt, beren lette Borvoften, die gleichsam vogelfrey waren, die außerfte Machlinie vor ber Fronte formirten. Sinter ber Fronte hatte eine jebes Regiment eine aus vierzig Mann bestehende Bache, die zur Aufrechthaltung ber Policey im Lager, und jur Ber, binberung ber Defertion von ber hinterfeite biente. Da bier weniger Gefahr ju befürchten war, so standen die von diefer sogenannten Brandmache ausgestellten Schildmachen nur einzeln. In biesem Bezirk maren bie in Biere ede geformten Rochplage ber Goldaten. Sebe Compagnie hatte ein folches Biereck, und vor ber Pronte eine regelmäßig gegrabene, mit Strauchern umgebene Grube jur Entledigung

ber Bedürfnisse. hinter ben Zeltreihen befanben fich auch bie Marketender, der Troß, und bie Bagenburg. Reiterwachen und Patrullen schlossen von außen zu auch diesen Theil des Lagers, und vollendeten den ungeheuern Ring.

Das Sauptquartier mar gewöhnlich hinter ber Fronte, in einer Stadt, ober in einem Dors fe, manchmal auch wohl in einem einzelnen Saufe; benn in biefem Rriege campirte Bries brich nie, wohl aber fein Gefolge, wenn es an Raum fehlte. Aus diesem Sauptquartier hohlten die vornehmen Befehlshaber von ihren Abjutanten begleitet taglich die Parole. Ueberdieß muß. ten alle Regimenter, sowohl von der Infanterie als von der Cavallerie einen Officier mit einem beständig gesattelten Pferde im Sauptquartier balten, um außerordentliche Befehle ichleunig ju überbringen. Diese Officiere, so wie die Idjutanten Friedrichs, wurden aus der königlis den Ruche gespeifet. Bu ihnen gesellten fich bes fandig viele andre aus dem Lager, die fich ins

Sauptquartier als zu einem Belustigungsort bes gaben, wo sich eine Menge Marketender besamden, wo sast immer Nusik ertonte, wo sowohl dem Bacchus als der Benus geopfert, und stark gespielt wurde, wo stündlich, bald Ueberläuser, bald Spione ankamen, wo man bald Sefangene, bald Beute überbrachte, und wo man überhaupt immer von neuen Ereignissen hörte.

Die Sorgfalt für den Preußischen Soldaten im Kriege war besonders groß, und ben keinem Bolk der neuern Zeit so auszeichnend. Die in dem ganzen Lauf von sieben höchst wandelbaren blutigen. Feldzügen, fehlte es den Preußischen Deeren an Sold, nie an Brod, nie an Fourage, sehr selten an Gemuse, und noch seltener am Fleisch. Gewöhnlich hatte der Preußische Soldat auf dren, auch auf mehrere Tage Brod vorräthig. Die Brodwagen waren in dren Abtheilungen geordnet, wovon der eine Theil im Lager blieb, der andre auf der Hinfahrt zu den Magazinen, der dritte aber zu eben der Zeit auf der Rücksahrt

jur Armee begriffen mar. Gobald diefe lettere Ab. theilung im Lager eintraf, brach fogleich die bieber ausgeruhte Brob : Bagenburg auf. Die taglis de Portion Brod mar zwen Pfund; felbst nach verlornen Schlachten und nach gerftorten Das gaginen murbe ber Brobfact bes Solbaten nie ganz leer; das Gemuse kam immer durch verans ftaltete Bufuhr aus Stadten und Dorfern ine Preußische Lager, und durfte nicht übertheuert werben. Die richtige Zahlung und bie gute Mannezucht munterten die Verfaufer auf, fole de Martte ju besuchen. Siegu tam bas vom Rbnige einem jeden Soldaten wochentlich bes ftimmte Pfund Rindfleisch. Die Regimenter fauften baber gange Triften von hornvieb, bie nicht ohne die bringenoften Urfachen vom Lager weit entfernt werden durften.

Dieg Fleischgeschent, obgleich an sich unbes bentend, zog eine Menge Ueberlanfer zu den Preußischen Fahnen. Die dem Menschen ahr geborne Frenheit verursacht, daß felbft robe Krieger mitten in ber Stlaverey einen minderu Zwang für ein beneidenswerthes Loos ansehen. Die gemeinen Soldaten bep den Oesterreichern waren gezwungen, den größten Theil ihres gerringen Soldes zur Feldhaushaltung herzugeben. Der Corporal nahm das Geld, sütterte seine Mannschaft nach Sutdunken, und den Uerberrest des Soldes bekam der Soldat in die Hande. Bon diesem Swange wußten die Preuzsen nichts. Man munterte sie durch Worte zu einer geselligen Haushaltung auf; das Comissseisch und der gemeinschaftliche Feldkessel thaten sodann das Uebrige. Biele Ueberläuser gestanzden freymathig, daß bieses sie zur Desertion bewogen habe.

Die Preußischen Ochsenhuter selbst waren Soldaten, die auf dem Lande zu diesem Geschäft gewöhnt, den Prugel in die Hand nahmen und die Wustete übern Rucken warfen. Man wählte dazu die kleinsten und unansehnlichsten. Als Eingeborne war man vor Desertion sicher,

und ihre Baffen waren hinreichend herumichwar, mende Sufaren abzuhalten.

Diefe Menichen Defonomie erftrecte fich ben den Preußen über alles; fie verringerte den Erof und die Bedürfniffe, beforderte die Ord, nung, und erfüllte ben allen Operationen ben 3med besto volltommener. Jebe Compagnie batte ihren Schufter, ihren Schneiber, die von bem gemobnlichen Dienft frey maren, und in Kriegsquartieren sowohl als in Lagern und auf Postirungen fur ihre Rammeraden arbeiteten. Biele Compagnien hatten ihren eigenen Aleis foer, ber Bieb einkaufte, ichlachtete, und für eis nen billigen Preis verfaufte; andre Goldaten waren Marketender. Die Infanterie batte ibre Zimmerleute und Buchsenmacher; die Car vallerie ihre Schmiebe und Sattler, die Artile lerie ibre Bagenmacher. Alle maren Soldaten. Beber Officier batte einen Bedienten, ber ein Soldat mar, tonigliche Mondirung trug, und fei, ne andre Felbdienfte als mit feinem Berrn that.

Ben jeber Compagnie befand sich ein Unteroffer cier, der den Titel Capitaine d'armes sübrte, und sowohl für Sewehr als Mondirungsstücke sorgen mußte; desgleichen ein Fourier, der sür Proviant und Fourage sorgte, und das Lager absteckte. Der Fourir hatte ben dieser letztern Arsbeit zwep Gehülsen, die Fourierschützen genannt wurden, und auch Soldaten waren. Man rief sie auf dem Marsch vor, wenn der Lagerplatz gewählt war; oft auch machten sie eine Art von Avantgarde. Als Soldaten brauchten sie keine Bedeckung, sondern sie gingen vielmehr selbst auf den Feind los, wenn er ihr Lager, Abmessen hindern wollte.

Bey den Desterreichtichen Armeen mar biese Rriegs Dekonomie nicht Sitte. Unter andern waren die Fouriere burgerliche Personen, deren Begriffe, Grundsabe und Sandlungen, oft der Denkungsart und dem Interesse der Soldaten ganz entgegengeseht waren, und von Subordination sehr wenig wußten. Hieraus entstanden

Streitige

Streitigkeiten und Unordnungen, von benen nd ber den Preußen keine Spur außerte. Ale les war in ihren Lägern Solbat, und alles arbeitete folglich einstimmig an einem gemeinschaftlichen Zweck. Der militairische Sande merfemann, ber, in Binterquartieren, auf Dos kirungen und Keldlägern, von Bachen und Commandos befrept, ruhig fein Gewerbe trieb, mußte jeboch jum Bewehr greifen, sobalb es Darfc bieß, oder ber Beind fich jeigte. Reis ne Beschicklichkeit, teine Arbeitsamfeit, tein Runftfleiß, teine Gunft der Befehlshaber, foutte ibn gegen Schlachten und Belagerungen. Er mußte in fein Blieb treten und mit feinen Mitfoldaten die Gefahr theilen, fobalb fich biese im Prospect zeigte; es mochte auf bem Rampfplag, oder in den Laufgraben, ober ber einem Sturme fenn.

Die Starte der Preußischen Armee zu Ansfang des siebenjährigen Krieges war: Un Insfanterie neun und vierzig Feld : Regimenter,

jedes ju 2200 Mann; ferner feche und brepfig Bataillone Barmifon . Truppen, die jum Befas Sungebienft bestimmt waren, und 26,000 Mann betrugen. Un Cavallerie hatte fie brengehn Ruraf. fer Megimenter, die dren und fedhig, molf Drago, ner , Regimenter, die fiebenzig, und nem Sufaren , Megimenter, die neunzig Escadrone formir: ten. Ein Regiment Ruraffler bestand aus 861, ein Regiment Dragoner aus 886, und ein Res giment Sufaren aus 1518 Mann. Die nach: ber fo febr vermehrte Artillerie bestand damals nut que zwey Regimentern, bie 3000 Mann ausmachten. Um ben Mangel ber leichten Truppen ju erfeben, errichtete ber Ronig Frem-Bataillone, die fast alle im Auslande angeworbene Soldaten maren , ohne die geringfte Rucfficht auf forperlice Große und auf andre Eigenschaften, und Die, wenn gleich nicht eben ben Mang, boch ben nehmlichen Gold wie bie ben ben Belds Regimentern hatten, beren Dienftzeit aber nur auf bie Dauer bes Rriegs eingeschranft mar. Ferner gehörten jur Armee bas Ingenieur-

Corps, die Mineure, bas Cabetten: Corps, bie Pflangichule Munftiger Befehlshaber, befgleis den Jager, sowohl' ju Fuß als zu Pfepbe, und Boeniafen, nach turtifder Art gefleibet und mit Langen bewafnet, einem Mord . Inftrument, bas ber Marschall von Sachsen bie Roniginn ber Baffen neunt; ju allen bie fen mannichfaltigen Kriegs, Schaaren fam noch eine Landmille, um im Nothfall die von Feldfoldaten entblogten Provinzen gu befchik ben. Alle biefe verschiebenen Truppen murben immer vermehrt, und zwar in der Geschwink bigfeit mit vielen Taufenden, auf eine unmer& liche Art. Aus wenigen Goldaten, die eine febe Compagnie abgab, entftanben große Rrieges fderen, und bie badurch in ben Regimentern gemachten Lacten, murden fehr bald burch bie Cantons erfest.

Baren die Bedürfniffe eines folden Heers im Frieden außerordentlich, fo waren fle vollends ungeheuer, wenn man ins Felb ruckte. Die Dreugen hatten zwar burch bie beftanbin unterhaltende Ruftung, durch bie immer anges füllten Magazine, burch bas im Schat ihres Ranias bereit liegende Gold, und burch bie Thatigfeit und weife Ginrichtungen, vermoge welcher ohne Biberfpruche und Cabalen, alles mit raftlofem Eifer, und in der bochftmögliche ften Geschwindigfeit betrieben werden mußte, por allen Machten Europens unermegliche Vor-Allein alle biefe maren noch theile voraus. nicht hipreichend bie Affineen mit ber zu umferm Beitalter gehörigen Seereslaft in Bemer gung zu feten. Rnechte und Pferbe mußten angeschaft werben, die man gur Beit des Frier Sens awar aufzeichnen, aber nicht unterhalten konnte, ohne den Landbau zu schwächen, und durch bie gebäuften Roften ben Staat ju ent traften. Much felbft ben Erofnung bes Kelde juge murbe wegen ber Bufunftigen große Ruck Echt auf den Feldbau genommen. Benn man Daber gleich bemfelben die Anechte enthog, fo

fonte man boch die inlandischen Pferbe nach Moglichkeit, und taufte fie bagegen ju Cam fenden im Auslande. Das vorbeschriebene heer brauchte außer ben eigentlichen Cavalleries Dferben, die ju bem Befen ber Reiteren ger beren, für die Pact : und Bug : Pferde ber Cavallerie, der Infanterie, der Artillerie, ber Pontons, besgleichen für bas fonigliche Ber folge, für die Rriegs : Caffe, für die Beld: Apotheten, und bas Feld : Poftamt, fernet für den General: Stab, für das Feld:Lagareth, für die Feld : Bacferen und mitgeführten Des fen, wozu fiebenhundert Reldbacker theils Dels fter theils Gefellen gehörten, und für das Proviant: Aubrwesen überhaupt, jusammen 51,000 Pferde und 26,000 Knechte. \*)

**b** 3

<sup>\*)</sup> Dieg bezieht fich auf den Krieg von 1736, und ikalso kein genauer Maßtab der gegen wärtis gen Bedürfnisse, um die Preußliche Armeen in Bewegung zu sehen, da alle Theile des Heeres, bes sonders die Artillerie, seitdem sehr verftärkt worden

So mar bie innere Berfassung bes Preu-Bischen Heers, musterhaft in fast allen ihren Theilen, von keinem neuen Bolke erreicht, vielleicht van keinem alten übertroffen, als der sebenjährige Krieg anging.

find. Mit ber Anhäufung ber Schwierigfeiten und ber größern Berwickelung ber jur Subfiften; jest nöthigen Stiffsmittel hat man dieft Kette-von Opes wationen mit einem neuen Namen belegt, baber fricht man feir einigen Jahren von der Mobils' Machung bet Atmee.

## Historische Bemerkungen

über bie

große sittliche Revolution

im

fechszehnten Jahrhundert.

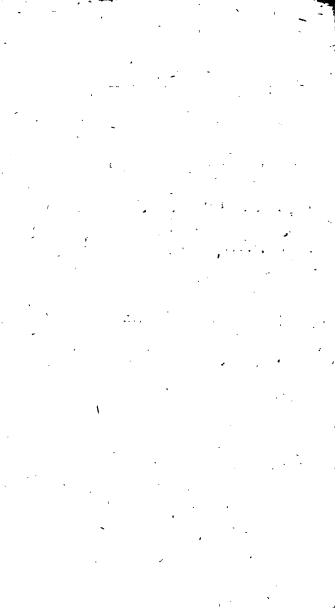

Das Enbe bes funfzehnten und ber Anfang bes fechszehnten Jahrhunderts mar ber Beite raum ber wichtigften Begebenheiten, bie in ben Jahrbuchern ber Menfchen aufgezeichnet find. Eine jebe berfelben batte ein Beitalter verewigt, jest famen fie gehäuft. Große Geifter aller Are ten traten fast ju gleicher Zeit in febr verschies benen Landern auf, und hochst unerwartete, obe gleich zum Theil langft vorbereitete Revolutio, nen des Geiftes, der Gefetgebung, ber Polie tle, des Sandels und der Sitten; große Entbes dungen, große Erfindungen, große Runftwerte, große Sandlungen aller Art, bezeichneten diefe erffannungewurdige Beriode. Die Europaische Belt wurde wie neu geschaffen , und überhaupt ٠

fångt hier eine neue Spothe des Menschenges schlechts an. Neue Grundsate im Denken und Handeln, neue Arten des Gottesdienstes, neue Gesete, Sitten, und Künste, die Bekanntschaft mit weit entlegenen Nationen und Volkerschafsten, die uns cultivirte Menschen, Barbaren und Wise ausstellte, deren Eristenz man nicht eine mal kamte, ferner, stehende Armeen, andre Wohnungen und Kleidungen, neue Nahrungsemittel und neue Krankheiten.

Ju ber Zeit, ba Schmarz burch feine Ersfindung des Pulvers die Kriegskunft umftaltete, und bem Menschen neue Vergnügungen und neue Sicherheit gegen wilde Thiere verschaffte, entbeckte Columbus eine neue Belt, und Sama über nie beschiffte Meere einen neuen Beg nach Oft, Indien, erfand Faust die Nuchabruckertunk, und Luther zeigte den tausend Jahre lang betrogenen Sterblichen den Swbrauch ihrer Bernunft. Wan überschwemmte Europa mit nie geschenen Natur, Produsten,

mit nie gefannten Beburfniffen, mit Gilber und Sold. Der einige Beit zuvor erfundene Com? pas batte bie Seefahter ficherer und fühner gemacht, und bie Gemeinschaft ber Rationen erkichtert, aber auch bie Gefahren ber Boiler vermehrt, bie unermefliche Deere nicht langer als ein fur ihre Rube von ben Gottern errichtes tes Bollwerf gegen bie fahnen Eroberer betrach: ten burften, benen eine andre Demilphare jum Bobnfit angewiesen war. Die Portugiesen in Aften geben ben Europäern bas Bevipiel, mit bem Schwert in ber gauft Sanbel ju treiben, und Colonien zu grunden; mabrend daß bie Spanier die Americaner, wie wilde Thiere morben, und bie Reiche von Mexico und Peru vernichten, die Englander burgerliche Kriege führ ren, die Deutschen fur und, wider theologische Lebrfabe fechten, die Tarfen unter Solymann thre Eroberungen fortseten, und die Italiener Die aus Griechenland entfighenen Runfte vervoll łommnen.

Menthalben erlebt man bochfeltene ganz aus Berorbentliche Borfalle. Das Griechische Reich war furz zuvor von den Türken vernichtet worden, undfin Athen berrichen Barbaren. Die rauschen wie eine Alum westwarts, und pflanzen Mabomets Rabne im öftlichen Europa, zu eben ber Beit, da ihre Glaubensgenoffen bas meftliche Europa verlaffen muffen. Go wie bie Ottos maunen in die Abendlander einbringen, merden bie Mauren in Spanien nach ben Mittagslans betn gebrangt. Diefe Mauren, die Lehrer aller · Europailden Boller, in Runften, in Biffenfchafe ten, in Sitten, werben nach einem achthunberts jährigen Besit aus ihren blübenden Landern bertrieben. Gie flieben nach Africa; allein won diesem Augenblick an verschwindet von der Erde der Geift der Ritterschaft, fo wie der Beift dies fes edlen Bolfs, bas bie Biffenschaften liebte, boben Sinn und Capferfeit zeigte, und uns die Galanterie lehrte. In Frankreich fiehet man einen Ronig, ber faft ohne Schwertstreich bas

entfernte Meavel erobert, ja gang Italien gib tern macht, und bann wieber einen anbern Franibfifchen Monarchen, ber als ein Gefangener einem übermuthigen Sieger nachgefchlept wird. Auf dem Raifertheon ber Deutschen fist ber machtigfte Rurft, ber je diese erhabene Burbe befleibete, ber felbst Somveraine wie Rnechte bes bandelt, fie einkerkert, und beffen Despotifmus Bermaniens herricher entgegen arbeiten. Religionefriege, eine Erfindung der Holle, verhees ren Deutschland; endlich ergreift auch ber burch Briefter und Eble tvranuisirte Deutsche Lands mann die Baffen, und fo entfteht der merfmutdis genoch in feinem Reiche erlebte Bauernfrieg. In England fieht man unter einem rafenben Eprannuen einen rechtschaffenen Mann nach bem andern, eine Roniginn nach ber andern, bas Blutgeruft besteigen. In Dannemark wird ber Ronig Chriftiern burch feine Unterthanen vom Throne geftofen, und muß fein Leben in eis nem Gefängnit enden. In Belgien fiehet man

unaufborlich Scenen des Aufruhrs. In Dabrid, in Liffation, in Rom, muthen bie Inquiffs tions: Berichtel, die unschuldige Menfchen um bes Glaubens willen, gehallt in Teufelslarven, und von gräßlichen Proceffionen begleitet, jum Scheiterhaufen führen. Die beilige Stadt, ber Sis des Statthalters Chrifti, wird erobert, und bas ftolge Benedig, bas taufend Sahre in feinen Lagunen wie ein Fels im Meer unerschuttert ges ftanden hatte, durch bie Ligue ju Cambrap bem Untergang nabe gebracht. Die Mhodus Ritter werben aus ihrer Infel von ben Eurfen verjagt. Diese Barbaren broben burch ibre wilde Uebetschwemmungen ber in Europa auffelmenden Eul tur ihre Bernichtung. Infeln und gander fallet unter ihrem eifernen Joche. Das icone Italien gittert und fürchtet bas Ochicffal Griechen. lands. Gie greifen endlich das Ronigreich Mear pel an , belagern Migga' in Savoyen , erabern Ungarn, und ber Gultan Golymann felbft belagert die Kaiferstadt Bien. Die Türkischen

Seerauber erobern in Africa Ronigreiche, und weihen fie auf den Erummern von Carthago ju Raubneftern.

Von diesem Zeitpunkt an erlangt die Geschichte für die Menscheit ein hobes Interesse.
Das Eigenthum der Voller in Europa wird nach
und nach vermindert, alle schließen sich an die
große politische Kette an. Ben allen bemerkt
man mehr oder weniger ein Emporsteigen zu einer höhern Cultur, so wie die Begebenheiten
aller Nationen von dieser Spoche an verwickelter
werden, und gleichsam aus einem Punkt ausgehen.

Die Furcht der Bormelt vor den alles hefter genden Romern verband ehemahls so viele Boleter, hochst verschieden durch Gesetze, Sprache und Sitten mit dem Capitol, oder wider Rome Legionen; aber selbst die Bundsgenoffen dieser Eroberer waren nicht ganz unabhängig. Ein Breundschafts Band zahlreicher mächtiger Boleter, die in allen Welttheilen und über alle Meere

berrichen, verbunden mit ber bochften Unabbangiafeit, ichien wegen bes unenblich verfchiebenen oft gang entgegengefesten Intereffe nach ber Er fahrung aller Jahrhunberte unbentbar; aber auch biefe Begebenbeit mußte bas ifte Sabrbunbert verherrlichen. Es war eine gewiffe Mehnlichkeit unter ben Bolfern Europene eittftanben, bie man zwor nicht kannte. Die in fo vieler Rucksicht wohlthätige Vereinigung geschah. Das Interesse der Rationen wurde erweitert; fle theilten einander nicht bloß wie zuvor burch ben Handel ihre Bedurfniffe, sondern and die Bruchte ihrer Induftrie und ihre Renntniffe mit, und ficherten Europa, wenn gleich nicht gegen Rriege, und gegen Anfalle von Barbaren, bod gegen die Erneuerung hunnischer alle Cultur ber grabender Berbeerungen. Bon nun an murben die Tyrannen in diesem Belttheil feften, uder verfuhren doch gemäßigt, da so viele Nationen Beugen ihrer Sandlungen, und ben Unterbruck ten andre Zufluchts, Lander offen maren. måchtige

mächtigsten Monarchen rachtertigten ihre auss wärtigen Staats. Unternehmungen durch Manifeste, nun extellten ihren Unterthanen kein Beset, ohne die Bewogungsgrunde zu demselben anzusühren, so salich sie auch oft senn mochten. Durch diese Verbannung des Orientalischen Dese potismus war der aller noch obwaltenden Anechtschaft ein großer Schritt gethan, und mit einem Vergleichungsblick auf die Vorwelt, singen die Voller au, ihre leichterszewordenen Artten site nothwendige Zierathen zu halten.

Mun entstand die erste Idee des Gleichges wichts unter den großen Machten, die die Selbsterhaltung lehrte, und bald allgemein wursde, und so ward die neuere Politik geboren; eine Reihe von Systemen und Grundsaben, die bald das Interesse der Bolter, bald die Private absichten der Herrscher zur Basis der Staatsschafthen wachten, die oft raisonnirend anger wandt, nach öfter aber blindlings befolgt wursden; Systeme, die seit bleser Zeit sorgfältig an

ben Sofen ftudirt, von Pedanten commentiet, und von dem Pobel angestaunt werden.

Glorreich und erstaunungemurdig maren bie Charafterjuge und Scenen jener unfterblichen Epoche. Während bag Luther in Bititenberg feine Bolfer, erschutternden Predigten halt, die Monche aus fo vielen Stagten vers schwinden, und der papftliche Thron in feinen Brundveften bebt, tont Ariofts Leperunfterblis che Befange, mabit Raphael im Batifan, umfaßt Michael Angelo mit Riefen Armen bas Gebiet der Runfte, giebt burch feinen Deis Bel bem Marmor die berelichften Geftalten, schildert durch seinen Zauberpinsel bas jungfte Bericht, und errichtet die Ruppel ber Petersfirche, verschönert Palladio die Lagunens Stadt, weihen die Dedicis in Floreng ben Runften und den Mufen Tempel, bestimmt Co. pernicus die Bewegung unfere Planeten, durchstreifen die Diffionarien alle Reiche und

Bonen um bas Chriftenthum ju lebren, macht-Ragellan die erfte Reife um die Erde, und bie Se fuiten gründen ihr neues Reich.

Die Sitten nehmen eine eble Form an. Die Bewohner der Stadte, aufgemuntert burch Fren. beiten, burch Sicherheit bes Eigenthums, und burch befestigte Mauern, mehren sich allenthale ben, und zeigen ihre Betriebfamteit. Der Sanbel verfeinert die Bequemlichkeiten bes Lebens, und Armeen werden auch im Krieden unterhale Eine Universität nach ber anbern wird ger Man lernt bie Oprachen entfernter ftiftet. Nationen, fangt an die Natur zu studiren, bes sbachtet den Lauf der Sterne mit neuerfundenen Inftrumenten, und gelangt burch die Renntniß bes Romifchen Rechts ju einem beffern Suftem ber Rechtswissenschaft. Alle Reime bes Bis fens zeigen mehr oder weniger Bluten, nur ale lein das Feld der Philosophie bleibt obe, und beffen Cultur einem glucklichern Zeitalter aufe behalten.

Bis zu biefer Epoche maren die friegfabeen ben Beere nur schwach, die Foldzüge furz, un bie Roften geringe. Das Lehnfpftem erleichtert biefe Rebben, und ichmachte bie Bedurfniffe be friegenden Rurften, daber man auch eber gu fchlug als negociirte; benn die Unterhandlunge erforderten Ausbildung des Berftandes, un Renntniffe, die damale felten maren; ein jebe aber hatte gaufte jum balgen. Das allenthal ben theils abgeschaffte, theils fehr gefdwache Lehnspftem, die eingeschränkte Gewalt bes Abels, und die Berringerung ber Boltstnechtschaft, hatten gwar die Dacht der gurften erbobt, aber auch ben Rriegen ihre Ochwierigfeiten unendlich vermehrt. Der Bug ber Frangofen nach Sta lien mar der erfte Berfuch eines Europaifchen Monarchen die Wirfung biefer neuerlich erland ten Macht praftisch zu zeigen. Die Arme Carls VIII. war nur 20,000 Mann stark, alles bie hinderniffe, die biese Truppen ben ibre Sublifteng in einem fremben Lande, ber Beld

grungen und andern Unternehmungen fanden, waren unübersteiglich. Hiezu kam ein in damasligen Zeiten noch unerhörter Troß von Wagen ind Pferden, und neue Wassen, die in schwesten Wusketen bestanden. Die Soldaten, nicht mehr Lehnknechte, sondern besoldet, befanden sich war in dem schousen Lande Europens, wo mehr teberstuß wie irgendwo herrschte, allein es sehlten ihnen dennoch eine Menge gewohnter Beschirstnisse; sie empfanden nur zu sehr die Entsers nung von ihrem Vaterlande, und alle ihre Taspserkeit konnte sie nicht vor einer baldigen Aufsopserung ihrer Eroberungen, und einem schleunissen Rückzuge sichern.

Dieß war eine Lehre für alle Fürsten in Eurepa. Das so geschwind veränderte Rriegsgildet
der Franzosen gab die erste Idee von den mit großen und dauernden Rriegs. Operationen ver. bundenen Rosten, die man zur Zeit des Lehnspestems nicht kannte; und nun entstanden neue Luflagen, die immer gehäuft wurden, und end. lich in unserm Zeitalter zu einer so furchtbaren Höhe gestiegen sind.

Man batte besonders ben Stallenern viel au verbanten. Gie trieben einen fehr blubenben Sanbel, und machten ibn durch bie Berpflanzung 'schöner Matur Drodukte aus entlegenen Erdges genden doppelt mohlthatig. Gie lehrten ben Europäern den Seidenbau; auch machten fie ihnen das Buckerrohr befannt, das fie aus Ufien brachten, und zuerft in unsern Welttheil verpflanzten. Gie burchftrichen raftlos bas unermegliche Feld sowohl der schönen als der mechas nischen Runfte, vervollfommneten bie alten, und erfanden neue. Go entstand bie Runft auf Rupferplatten Bilber ju graben, die Runft Spiegelglafer zu verfertigen, die Runft Porzel. lanartige Gefäße zu formen, und die nicht mine der wie alle übrige nühliche Runft Papier zu machen. Ben biefen und andern Erfindungen, in deren Gefolge fich Boblstand und Ueberfluß einstellten, wohnten fie in Schonen Saufern und

in prachtigen Pallaften, wahtenb bag bie im Mittelpunkt machtiger Reiche lebenben Bewohrner von Paris, Aundon und Bien in eleneben Sutten vegetirten.

In biefer dem Andenten aller funftigen Bes nerationen ewig merfwurbigen Periode, wo gleichsam alle Rader in die große Beitnbr griffen, und bie moralifche Erffteng ber cultivir. ten Erbbewohner eine neue Form erhielt, mar ber menfcliche Geift in Gahrung, und in allen Landern, wo ihn ber Despotifmus oder ber Abers glaube nicht unterbruckt hatte, zeigte er feine In Italien war bieß besonders ber Größe. Rall, wo man bamals in der Cultur mehr wie irgendwo große Fortschritte gemacht hatte, wo ble theils recht, theils unrecht verstandene Freys beit, in fo vielen Provinzen ber große Bolfe : Bes genstand mar, und mo die Leidenschaften ber Menfchen durch unaufhörliche Unruhen und Eumulte immer in Bewegung erhalten wurden; ein Buftand, ber jeboch ben Flor von Tofcana, von lich in unferm Beitalter zu einer fo furchtbaren Sobe gestiegen find.

Man hatte besondere ben Stalienern viel gu verbanten. Sie trieben einen fehr blubenben Sanbel, und niachten ibn burch die Berpflanzung 'Schoner Natur : Produfte aus entlegenen Erdges genden boppelt mohlthatig. Gie lehrten ben Europäern den Seidenbau; auch machten fie ihnen das Zuckerrohr bekannt, das sie aus Asien brachten, und zuerft in unfern Belttheil verpflanzten. Gie burchftrichen raftios bas unermesliche Feld sowohl der schönen als der mechas nifchen Runfte, vervolltommneten bie alten, und erfanden neue. Go entstand die Runft auf Rupferplatten Bilber au graben, bie Runft Spiegelgiafer zu verfertigen, die Runft Porzellanartige Gefäße ju formen, und die nicht minder wie alle übrige nühliche Kunft Papier zu Ben biefen und andern Erfindungen, in beren Gefolge fich Boblftand und Ueberfluß einstellten, wohnten fie in Schonen Saufern und

in prachtigen Pallaften, wahtenb bag bie im Mittelpunkt machtiger Reiche lebenben Bewohr ner von Paris, Aundon und Bien in elemben Hatten vegetieten.

In biefer dem Andenten aller fünftigen Bes nerationen ewig merfwurdigen Beriobe, wo gleichsam alle Rader in bie große Beltnbr griffen, und bie moralifche Erffteng ber cultivies ten Erbbewohner eine neue Form erhielt, mar ber menfdliche Beift in Gahrung, und in allen Landern, wo ihn ber Defpotifmus oder ber Abers glaube nicht unterbruckt batte, zeigte er feine In Stalien mar bieß befonders ber Rall, wo man bamals in der Cultur mehr wie irgendwo große Kortschritte gemacht hatte, wo ble theils recht, theils unrecht verstandene Freye beit, in fo vielen Provinzen der große Bolfe : Se: genftand mar, und mo bie Leidenschaften ber Menfchen durch unaufhörliche Unruhen und Eumulte immer in Bewegung erhalten wurden; ein Buftand, ber jeboch ben Blor von Tofcana, von

Benedig, von Genua, Willucka, und Bone andern Italiemischen Staaten nicht hemmte, besten Handel und Gewerbe nie blühender, deren Städte nie volkreicher, und beren Felber nie befer bebaut waren, wie damals. Auch reiste man in dieser Epoche aus allen Ländern Europens nach Italien, um hier die Politik, den Jandel, die Wiffenschaften und die Künste zu studiren.

## Beschichte

ber

## Verschwörung des Fiesco

Dieß im vorigen Auffatz geschilderte Zeitals ter war auch der Gipfel der Größe svon: Genua. In keinem Staate war man eisersschitiger auf Freyheit, als in dieser Republik, die einst ihre siegreichen Fahnen an den Ufern des schwarzen Weeers hatte wehen sehn, und die so wie ihre Rivalin Ven ed ig, durch den Handel reich, mächtig, und stolz gewordenswar. Mitten unter diesem Freyheits Traum aber, der durch die Ihre eines entbehrlichen Erbfürsten erzeugt

wurde, waren die Genueser so wie die Benetia' ner gewohnt von Aristocraten beherrscht zu wers den. Nach den verworrenen Begriffen des Volks, die auch noch jest, am Ende des achtsehnten Jahrhunderts, in manchen Ländern noch nicht geordnet sind, konnte die Ausübung, selbst der unbefügten mit Tyrannen verbundenen Geswalt mehrerer Burger, sehr wohl mit der loges nannten Frenheit bestehn; nur diese Gewale in den Hauden eines Einzigen war ihnen ein alles überwiegender Beweis ihrer Stlaveren; daher entstanden die Einschränkungen des Dogt, und die kurze Dauer seiner Regierung.

Die Familie Doria war im Anfang bes. 16ten Jahrhunderts die machtigste in der Respublik Genua. Das Haupt dieses Hauses, Andreas Doria, war der größte Secheldseines Zeitalters, und überhaupt einer von denen außerordentlichen Mannern, die vom Schickstigeschaffen sind, jedes Land berühmt zu machen, und ein schon berühmtes zu verewigen. Dieser

außerordentliche Mann batte fich durch große Las lente und Thaten die Ehrfurcht feiner Mitburgen, und die Achtung aller damals regierenden Denarchen erworben. Durch feinen Benftand hatte fich-die Republik Genua bem Schut des Ros nigs von Frankreich Frang I. unterworfen, und Frangofische Befahung eingenommen. Dies fer große und fur bie frangofischen Baffen in Italien so wichtige Dienst wurde aber bald vere geffen. Doria, als Republifaner, batte Bes griffe von Unabhangigfeit, die an einem monar; hifchen Sofe nicht gangbar waren, und bas von Rindheit auf geführte Gee: Leben hatte vollends feinen ernften Charafter nicht fehr jur Radgie bigfeit gestimmt. Unbefannt mit ben Runften. ber Schmeichelen, und im Bewußtfenn feinet. Berdienfte und Wichtigfeit, gab er immer feine Nathichlage mit Freymuthigfeit, so wie feine Borftellungen und Rlagen oft bas Geprage ber Ribnbeit batten. Gine folde Gorache mar ben Frangofischen Ministern ungewohnt. Sie ber fthlossen seinen Untergang, und ftellten ihn bem Könige als einen stolzen, ehrsüchtigen, raufevolsten Mann vor, der sich um Frankreiche Intersesse gar nicht bekämmerte, und nur auf sein eigenes bedacht wäre.

Rrang ließ fich überreben, und mard mills. trauifch auf einen Selben, ben er febr nothig hatte, ber hingegen ber toniglichen Gunft gar' nicht bedurfte. Man suchte ibn auf allerhand Art ju franten. Doria jog eine anfebnliche Penfion vom Ronig, bie nun fehr unregelmäßig. bezahlt murbe; man verachtete feine Rathfchlage felbit in Seefachen, und achtete gar nicht auf. ble emftlichen Borftellungen des Papftes Cles mens VII., ber ben Ronig auf die mabricheinlis den Rolgen aufmertfam machte, und felbft feie nen Gefretair Sanga an Doria fchictte, ibn ju beruhigen. Ja fo weit trieben die Minifter thr finnloses Spiel, daß fie anfingen Savons. na ju befestigen, und den bottigen Safen ju reis nigen, um verschiedene Genuefiche Banbels.

zweige nach Frankreich zu verpflanzen. Ueber, bieß wollte man diese Stadt, die fich von der Republik losgeriffen, und unter Franzens Schuß begeben hatte, damals so wie jest die zwente im Staat an Größe und Bolksmenge, empor bringen, um die Genueser im Zaum zu halten.

Mehr war nicht erforderlich, den ohnehin bochft misvergnügten Doria aufs äußerste zu treiben. Er verlangte mit Drohungen, daß die ser Entwurf sogleich aufgegeben werden sollte. Die Antwort des Königs war ein Verhafts Bessehl. Doria erhielt davon insgeheim Nach, richt, ging mit seinen Galeeren nach Neapel, schickte seine Patente und Ordenszeichen an Franz zurück, und trat in die Dienste des Kalisers Carl V, der, voll Frende über diesen wichstigen Gewinn, alle Vedingungen bewisigte, worunter auch die war, daß Savonna wieder der Genuesischen Perrschaft unterworfen werden sollte. Franz bot alles auf, den gemißhandelten

Seerführer wieder zu gewinnen, und ließ fich berab, ihm jede Genugthung anzutragen, ab lein Doria blieb unbeweglich, und antwortete im Con eines erzürnten Republifaners.

Meapel murbe eben ju ber Boit von ben Rrangofen belagert. Der Sunger muthete bier, und überhaupt befand fich die Stadt in bern elendeften Buftande. Doria's Anfunft aber veranderte alles. Alle Hofnung ber Frangofen, bie Stadt zu erobern, mar verschwunden; ihre Truppen murden durch unaufhörliche Ausfälle aeichmacht, von ben Bundegenoffen verlaffen, und burch epidemifche Rrantheiten aufgerieben. Dichts ale eine übereilte Flucht blieb ihnen übrig, die aber nur bis Aver fa fortgefest mers ben tonnte; benn bier mußte ber Reft bes Franablifchen Deere die Waffen ftreden, Sahnen und Bagage ichimpflich überliefern, und fo murben Diefe noch vor furgem forberreichen Sieger unter einer Bebeckung, bis an die Grenzen Frankreichs gebracht.

Doria fegelte nun nach Genua, und über, rumpelte in ber Dacht ein Stadttbor. Die hier befindliche Frangofische Befahung raumte nun fogleich die Stadt, und warf fich ins Caftel, das fie aber bald übergab, da denn die Benuefer berben fturgten, und dieß Denkmal ihrer Dienft. barteit dem Erbboben gleich machten. Es ftanb jest in der Dacht des Befrepers fich jum unum. idranften herrn von Gepua ju machen. Seine vorigen Thaten, die durch bie jegige gefront wurden, seine zahlreichen Areunde, bie Dankbarkeit feiner Mitburger, und die machtige Unterstützung bes Raifers, alles sicherte ibm ele nen unfehlbar gludlichen Erfolg. Dorta aber, beffen Seele gwar mit Chrgeit, jedoch noch mehr mit Tugend erfüllt war, gab einem folden Bebanten feinen Raum, und mit einer Großmuth, wovon die Geschichte wenig Bepfpiele liefert, fette er feinen bochften Rubm barin, feinem Baterlande die Frenheit ju geben. Er rief bas Bolt jufammen, that auf alle auszeichnende Se

walt formlich Berzicht, wie überließ es den Ses nuesern, sich eine selbst beliebige Regierungsform zu wählen.

Das Bolf antwortete burch Thranen ber Kreube und ber Bewunderung. Man ertoablte amolf Perfonen um ber Conftitution ber Repubill eine neue Form ju geben. Es wurde mit einiger Abanderung die vorige wieder eingeführt, wodurch bie Regierung von neuem ausschließend in die Bande des Abels fam. Die Tugenben, und bas Benfpiel des Dorta mirtten auf feine Landeleute, und felbft bie Fattionen unter ben eblen Familien, die ben Staat fo oft bem Untergang nabe gebracht batten, ichlenen verfcmunben ju fenn. Der Raifer Carl fchrieb bamals Europa Gefehe vor. Die Zuneigung eines fo maditigen Monarchen ju Doria ficherte bem neugebornen Staat die Achtung ber Rachbarn, und Aberhaupt die Ruhe von außen; die Reichthamer fomobl ber Raufleute als des Abels mehrten fich mit ber innern Gintracht und Sicherheit außerorbents

erbentlich, und ber Sandel blubtte. Go war ber Buftand von Genua im Jahr 1923.

Dieg Glud aber mar ju groß, um lange ans baltend ju fepn. Der ben Republifen eigne Beift ber Unruhe und Zwietracht ermachte bier hald wieder. Mach einem Zeitraum von zwangig Jahren maren Doria's unsterbliche Berbienfte um feine Mithurger von vielen vergel fen. und eben die mobithatigen, durch Erfahe rung geleiteten Rathichlage, bie er als Greis bem Senat ertheilte, murben von neibifchen Edeln als eine gesehwidrige Autorität betrachtet. 3mar war jedermann von feiner Rechtschaffenbeit, Dagigung, und Liebe jur Frepheit über zengt, daber man auch von feinem Ginfluß feine schädliche Folgen beforgte. Allein die Furcht, biefe erlangte Dacht nach seinem Tobe auf einen unwürdigen Reffen übertragen ju febn, gab felbft friedliebenden Burgern ju gerechten Beforgniffen Anlag.

Diefer Jungling, Sianettino Doria. war bas, Begenbild feines großen Ontels. Er mar bochmuthig, unverschamt, und beleibigend in feinem Betragen; er lebte prachtig, achtete nie: mand, und murbe aud von jebermann gehaft. Doria, ber ihn gartlich liebte, und aus Schwachheit des Alters ben Charafter des G.i as nettino verfannte, batte ibn jum Erben Heis nes Bermogens eingesett, ba er felbft finberlos. war, und man fürchtete, bag er auch feine Macht erben murbe. Die Blindheit, momit der Greis alle Bergehungen, ja felbst die Betbrechen bes Junglings überfah, und die Bemus bungen, die er angewandthatte, ihm nach feinem Tobe bie Ehrenftellen und Burben ju fichern, Die er felbst am faiserlichen Sofe besag, alles bieß berechtigte ju ben unangenehmften Er, martungen. Inbeffen mare es boch mahrichein. lich benm blogen Murren geblieben, wenn fich un: ter ben unzufriebenen Ebeln nicht ein junger Mann von außerorbentlichem Charafter gefunben batte.

Dies mar Johann Lubwig Lieden, Braf von Lavugna, einer ber reichften und burch Geburt vornehmften Gennesischen Bie ger, damals zwen und zwanzig Jahr alt. Er hatte bereits in feiner erften Kindheit von feit nem Bater Sinibald Fiesco ein febr großes Bermogen geerbt, wovon er einen ebein Bebrauch machte. Seine ungenein icone Bib dung, feln burchbringender Berftand, feine Bof. lichteit und Offenbergigfeit, fein einnehmendes größmuthiges Betragen erwarben ibm alle Beri" en, und man verglich ihn picht ohne Grund mit bem Alcibiabes. In der That mar er biefem berühmten Griechen an Charafter, an Bers stand, Deuch und Entschlossenheit, so wie an förverlicher Schönheit sehr ähnlich. Man hatte seine natürlichen Talente burch eine vortrefliche Erziehung ausgebildet, allein baben ihm auch ungluctlicher Belfe einen Ehrgeit eingefioft, ber mit bem Alter junahm. Riemand verftanb beffer als er, die fcmere Rimft ju geben. Er

tam den Bunfchen feiner Freunde, ja felbft frember Perfonen burch großmuthige Sandlungen guvor, und mar in feiner Lebensweise prachtig bie jur Berichweubung, voll Eifer jebermann ju bienen, und ein Stlave feines Worte. Diefe glangenben Gigenfchaften bestimmten iber gut Bierbe bes gefelligen Lebens, allein fie waren bloß die Larve, worunter er die fühnften tief burchbachteffen Unichlage verbarg. Er fannte -feine Furcht, und bey einem unerfattieben Ben langen zu bereichen, ftraubte er fich zu gebot then. Durch biefe leibenschaften gefoltert, be: fchloß er afte biejenigen ju fturgen, bie feinem Chrgeit im Bege fanben, und ber Regierung eine anbre Beftalt zu geben. Seine Lieblinger Bader waren die Berichworung bes Catilina nad Machtanells Farftene Lehre.

jeboch mit Cafar Fregoft in vertrauter Freundschaft; einem Manne, ber bie erften Burben bes Staats bekleibet, und ber Repw

blit rubmvolle Dienste geleiftet, allein im Jabr 3535 aus lingufriedenheit mit ber Regterung. eine große: Unternehmung miber Gen ua gewast batte. Riesco war damale nur ellf Stabe alt, bennoch nahm er icon Untheil baran; er wurde auch, obne ben machtigen Ochus bes Doria, gestraft worden fenn, wenn biefer nicht mit feiner großen Jugend Mitleid gehabt batte. 3m Jahr 1544 nahm er an einem andern Ente murf Theil, beffen Unbeber Peter Stroffi war, ber mit einigen Frangoffchen Truppen, bie er nach Diemont führte, Benna übere ennepeln molte. Diefer Plan aber blieb unaus: geffthte weil Stroffi auf feinem Darich von einem Corps tanferlicher Truppen angegriffen und aeschlagen wurde.

Der Chrysik war es jehoch nicht allein, ben den jungen Giesco zu so gefährlichen Entwikes fen verleitete; denn die Eisepsuchs auf den graa fen Eredit der Familie Dorig hatze auch nicht wenig Ansheil dagop. Die Erhähung des juw

gen Doela war bem Ries covin Dorn im Auge. Sein Berbruf wurde noch vermehrt, ba man ibm gewiffe ftobe Reben binterbrachte, die Dorla wider ihn ausgefteffen hatte. Bon biefer Stans de an betrachtete Flesco ihn als einen Feind, ber nach bent Ende bes Andbeas noch welt as fahrlicher werben murbe, und ben man baber nothwendig juvbifommen mußte. " Et hatte telene Hofnung ben Sthuetri wo Doria au' fturgen, ohne auch zugleich ben Onfel Andreas Doria aus dem Wode in caumen, ohne bie gange Regierung ju vornichten, und ibr eine andere Geftalt ju geben. Die Große bes Begenstandes fchreckte thu jeboch nicht ab, nur fabe er tobbl ein, bag er madtige Cragen baben mußte; er marf baber feine Mugen auf ben Dapft, noch mehr aber bofte er von Frank reich. Diefe Rrone haute verftiebene Berfw de gemacht fich Benua wieber gu bemachtis gen, und bogleich folche miglungen waren, fo Batte fie beghalb boch ibre Univertebe nicht auf-

gegeben. Der papfliche Stubl war feit:1534 von Alexander Farnefe befett, ber ben Ramen Daud III. führter Diefer Dapft, batte einen Sohn je ben en jum Bargeg, von Panna ned Diagensa ernaunt hatte. Benbe maren mit Ambreas Dorin gar nicht zufrieden; außer bern man ihmen bie Macht bes Raifers in Jine bien bode mißfällig. a Dam konnte baber mit Recht vermutben, daß fie einen Entwurf unterfilt en marben sor fie an bem Doria rachte, und der bie Senuefer von ihnen ahmendig machte, ba bas Boll in biefem Staat feit ber lettern Res volution gang dem Raffer Cant V. ergeben mar. Rieges fonnte fich baber feine beffern Freunde munichen, um ihm mit mabrem Gifer zu bienen. Es war daber bloß nothig die geborigen Erdf: nungen zu thun, und bie Bedingungen festjufes ben. Er reifete bieferhalb zuerft nach Rom, wo er wor bem Bapft febr mobl empfangen murbe. Der Cardinal Trivulce, ein Franzose, ber damale fogenannter Protector von Franfreich

am Romifchen Bofe war, hatte mit ihm baufige Unterredungen, worin et ben Ficees au feimou Unternehmungen aufmmiterte, ihm ben Beige fand des Königs von Frankreich versprach, and thm vorlaufin folgende Buntte antrugt bag Fiesco die nite Regleungsform in Gostun a wieberherftellen, mobibie Stobt bie Frangbfifche Oberherrichaft eben foiwie womale anerfeunen . sollte; daß der König unter diefer Pebingung auf feine Roften feche Galeeren unterhalten mitte, ble gang von ben Befelften bes Fiesce abbangen follten; besgleichen eine Befahung von anoo Wann für die Reftung Montobios und end, lich bag ber Konig ihn jum General den feiener Armee mit einer Benfion von 36,000 Livres, (eine ungeheure Gumme für bie bamaligen Betten) ernennen murbe.

Es schien als ob Fiesco diese Bedingungen nicht gang nach seinem Sinne fand, ober daß er sie erst noch bester überlegen wollte, bevor er sie einging, denn er verschob die Erklärung seines

Ontfcbluffes bis zu geiner Burfctfunft nach Geuna. . Subeffen touffe ar in Diacenta vier Galoenen an bie ber Dopfe, werfprachen batte gu. homenwent miter beim Bonwandes fie mider bie Eurfong und marinter Anfihrung bes. hier o: wiem wa Dienen fremben 10 beffen. Der Sermai man: A) a ema hatte dem Grafen giesco auch 2000 . Bany Salfstrupen verfprochen, fichald up fie Berlangen wiede. Dunch diese Bu-Echerungen aufgemuntert dem er nach Genua, wo er ben: Gieneseina Donig folger wie jes mals fand: Dies Wetragen war dem Stesco. unausftehlicht . Da nun in eben der Beit der Cardinal von, Erinulce ihm bringend anlag, bene vorgeschlagenen Trakfat zu schließen, und befhalb:auch einen Agenten, ben Ritter Sfor. berato aus Savonna, einen Anvermanbten bos Grafen, nach Benga fchiefte, um ben Ent. foluß des Biaseo in befchleunigen, fo nahm biefer eble Gennesce endlich die Frangofischen Borichlage an. Sfodenate mar mit biefer

gunftigen Antwort foson abgereifet, als ihn Fiesen wieder jurdeligen iles. Erhatte nocht niemand zu Rathe gezogen, in der Morausfer hung, daß ein Entwurf wie der felinge Seiner Bertrauten bedürfer dennisth glaubte er jeste feie nen Entschlus noch sollungs verlichten zur mich sen, bis er dren Minner, die sein gunzes Bertrauen besossen, um Rathigestagt hatte.

Dieses waren Calong no van Ba pe fe Berrina, und Saeco. Calcagno war ein Main von Verstande, allein etwas sucham; und nicht zu großen Unternehmungen gemacht. Seit langer Zeit war er in Diensten bes Haus sein anfrichtig und ohne Eigennuß ergeben, baß er alles sur ihn aufzuopfern sich bereitwillig zeigte. Verrina, ein Burger von Genus, und großer Feind des Abels, war ein Nachbar des Grasen, wodurch zwischen ihnen eine enge Freundschaft entstanden war. Er hing sich an Kies co sowohl aus Neigung zu seiner Person,

ale auch and Cigenents er thellte feine Bergnat gangen mit ihm) jog Bortheil von feinem gro-Ben Arthuands, und hufte in der Folge noch welt größere Boscheilt von der Freundschaft eines fo bebeutenben Mannes einzuernten. In biefer Machige und burch Gleichförmigfeit ber Gefinindigen-war ver sein verenutiffet Freund gewore ben. Bereftra befaß fo wie fiedes viel Chr. geit, einen unbewingbaren Dueb, Rubnbeit ju Unterstehmungen, und ein Senie, bas großer Enematefe fabig war. Als ein Feind bes Abels, ber Ramilie Dotia, und ber weuen Regierung, fab er ger Befriedigung feines Chrgeibes, und jur Bermehrung feiner Glucksumftanbe fein Seffer Mittel als ben Umfurg ber fetigen Staatsverfaffung. Er war folglich fabig, gefabrliche Rathichiage ju geben, und nubliche Dienste ju leiften. Bas Sacco betrift, fo war biefer Michter mif ben Gutern bes fiesco, von unentschloffener Gemuthratt, wenn er file fich entscheiben follte, ber aber blindlings ben Millen feines heren analithete, und alfo ache tungewerther wegen feines Wienkeifers, als wer gen feiner Einsichten und Balanter. Ga waren die Kroupberbeschaffen, die der Graf Fieres zu Nache zog.

Sein Endaved war nicht, mit ihnen zu überlegen nob. er feinen Entwirtf. die Gamille Dorig ju figren, und die genenwärtige Regies rung ju verandern, aufgeben follte ober nicht; fonbern nur reiflich batu bie ficherften und beften Mittel gu ermagen. Er legte ihnen baber feinen Plan por, und verlangte ihre Meinung über bie Art und Beife ju boren, wie foldber am ber ften auszuführen fen.: Calçagno fprach juerft. Eine fo gefährliche Unternehmung batte ibm in Schrecken gefest, er ftellte baher mit Dachbrud alle Schwienigkeiten berfelben por: .. Gie vete "laffen fich, gnabiger Deer, joget er, auf frems "de Suffe und auf den Benftand des Gennese "fchen Bolfs; wo find aber diefe frembe Erupe Bie werben fie bier antommen fonnen,

.. Sie besbachtet gu werben? Bie merben bie "Senuefer fie aufnehmen, da fie Feinde aller "amendetigen Oferheurschaft find? Bas wird "bet Ranig von Frankreich für Sie thun, wenn "ber Rrieg fich in Stallen erneuern follte? er, "ber genug: gu than hate feine eigne Brangen ju "vertheidigen. Glanben Gie Menfchen gemin "De finden; die fich in der fo gefährliches Unter, "nibhannin einfaffen "wetten , Deffen Ausgang iboche augewiß fe? ' Die rechnen auf die große "Angabt Merer: Freunde !. Gie wiffen aber noch "nicht: aus Erfahrung, daß bie Menfchen bloß-"aus Eigenung hanbeln. - Die meiffen von der men, bie Butteigung ju Ihnen haben, fleben "fich felbft noch uneudlich mehr, und filriften "daher ihr eignes Unglad mehr als fie Ibr "Stud munichen. Der Raifer wird die Genuer "fer gewiß unterftugen, und eine einzige "Schlacht mifchen feinen und den Trangofischen " Truppen wird vielleicht bas Schicffal von Bemua bestimmen. Ste abet, gnabiger Berr,

inerben vom Gieger abhängen, ber allein wan. "blefen Unternehmung für fic Olugen gieben "wird. Sie fdmeicheln fich, bas bas Bennefis "fche Bolt fich zu Ihrem Bortheil erklären wird; "aber wird es Gie auch fitr foinen Deren erfeninen, be Gie einen ber vornehmiten von benjente ,,gen Ebelu find, bie ohne Midficht auf perfialicie "Eigenschaften, bloß wegen ihres Ranges, ihrer "Macht und Reichthumer gehafte werben, und wie "ber welche Sie es boch betroften wellen 3. Blackt. "es bem Bolte bie Cheln zu foderen, fo ift geneiß. "ju erwarten , bag es feine alten Giben bie "Aborni und Fregosi ") wieder zunften. "fen wird. Barum wollen Sie nicht bie Bon. "Buge Ihrer Geburt und Bhres Reichthums in "Rube genießen? Sind Sie nach Rubm begie:

<sup>\*)</sup> Diefes waren given alte Gennefice Familien, Die auf mancherien Art die Gunft des Bolts zu erlangen wußten, und überhaupt in der Geschichte diefer Republik große Rollen feiglen.

"rig, fo geben Ihnen bie enemartigen Rriege "Belegenbeit gema Shre, Capfenfeit ju jeigen. "Auf was aber wallen Sie, felbft ben bem "glucklichften Erfolge," Ihre funftige Gewalt "granden? Rhunen Wie sich wohl auf einen "unbeständigen Pabel verlaffen, und fürchten "Gier wicht, daß felbft diejenigen Ihren Mitburs "ber, die jest Sihnen vorzäglich geneigt find, bie "erften fepu merben, fich mider Gie ju erflaren, "sobald sie Sienen undenthänig senn muffen? Ja: "Ihre Freunde, beiten Sie bach nicht alle Ihre "Sunft im gleichen Dage mittbeilen tonnen, "werben fich far nicht gemug belohnt halten, und Bire gefährlichften Feinde werben. Gie mos "gen die Sache bewachten, von melder Seite "Sie mollen, fa find die Ausfichten nicht glide "lich. Bon bem Abel gehaft, von dem Bolf "betrogen, von Ihren Mithurgern als ber Sto. prer ihrer Rube, vom Raifer als ein Beind ber gvon ihm beschütten Republit, und vom Rouig noon Frankreich als ein Mann betrachtet, ber

"thm eine Herrschaft raubt, wordus er Ansprüsche macht, wird Ihr Versich bloß dienen, dem "Giannettino Doria Wössen in die Jande. "Giannettino Doria Wössen in die Jande. "Winsche, ihm, der Iheen Untergang so sehr "wünsche, ihm durch donselben den ainer solchen "Gelegenheit überdieß, und den Kinst Wer. "frener seinen Wieder und den Kinst Wer. "Ihres Keindes Ruhm aufs hichen wieden "Rieber Inglich in seinen Wissesteinen "weverigen, deren Umschieften under anden biese "glorreichen Benennungen auch sodann diese "enthalten wirde Ueber werden der Beebele "enthalten wirde. Ueber wenden der Beebele "len Fiese.

Der Gruf wurde burth biefe Borftellungen lebhafe geruhet, ba fie won einem Manne tasmen, von bem er wufte, daß er ihm aufrühilg ergeben war. Verrin a bemerkte bavon bie Birstung, und eilte baber zu reben, um einen Einsbruck zu vernichten, ber so sehr mit feinen Gesfimungen stritt. Er vergrößerte alles was Riesco

Liesco von Doridand fürchten hatte, und jeigte bie Rothwendigfeit, thm zuvorzutommen, woben er bie Bagefcheinlichfeit einer glücklichen Existas mit Harten Grunden bewies. . Er behaups tete, bag man bagu Winer fremben Silfe vonndefen 'Sube, and bag befonders die Frangoff. form Pfilfstruspon mehr gefahrlich als nublich fenn warbeng bag biefo Krone feit den veruns glitefteer friegerifchen Unternehmungen Erebit verforan habe; daß ihre Unterftugung die Bennefer umfbringen, und die Baffen des Rais fers bieber gieben marbe; daß bie Burbe eines Couverneurs von Genua im Mamen bes Ro. nigs von Frankreich fein Poften mare, ber eis nes Fiesco wurdig fep. "Warum aber, fügte er bingu. " wollen wir auswarts Sulfe fuchen? "Es find nur zwenhundert Goldaten in Benua. "Dorta bat zwar zwanzig Baleeren im Safen, "fie find aber nicht bemannt. Ihre Geburt, "Ihr graßer Beift, die Stimme des Bolts, "alles ruft Sie jum Berzoglichen Thron. Es

"ift Zeit, daß Sie Ihren hohen Muth gur Aus "führung Ihrer edlen Absichten anwenden. Die "ftolgen Unterbrucker ber Frepheit muffen Sie "fennen lernen, und Senua foll in Ihnen ben "Racher ber Berbrechen, ben Befchüter ber Um "gludlichen, den Bundegenoffen großer Ronige, "und ben Schiederichter Staliene bewundern. Ein "jeder Stand des Lebens hat feine eigenthumlichen "Tugenden. Die Geringen muß man nach ihver Befcheibenbeit, bie Großen aber nach ihrem "edlen Chrgeit, und ihrem Muthe ichaben. Gin "elender Seerauber, ber ju Alexanders Beis "ten fleine Sahrzeuge wegnahm, ward fur ehr "los gehalten; biefer große Eroberer aber, ber "gange Reiche raubte, und ihre Berricher more "bete, wird jest noch von allen Bolfern als ein "Seld verehrt. Indem man ben Catilin "als einen Verrather verdammt, spricht man "boch von ihm ale von einem der größten Dans "ner bes Alterthums. Wenn Gie, gnabiger "Graf, es baber nur magen wollen, gebictender

"Herr in Genua zu sepn, so wird es Ihnen, "bloß mit Hulfe Ihrer Freunde, gewiß nicht "fehlen, es zu werden."

Diefe Aufmunterung fcmeichelte ju febr bem Chrgeit des jungen Stesco, um ihn nicht in feinem erften Borfat ju beftarten. Bergebens mar Sacco's Bureben, Frankreichs Sulfe ane junehmen, weil man nach bem glucklichen Ere folg noch immer andre Magregeln ergreifen Bunte. Besonders bezog er fich auf die Unmoge lichkeit ohne einen machtigen Benftand ben Opae niern, ben Deutschen, und fo vielen Stalienie ichen Wolfern zu widerstehn, die fich alle wider Benua verbunden murben, wenn nicht bie Baffen eines geoßen Monarchen die Revolution beschirmten. Berrina mar jeboch gang bamis ber, und Riesco fiel diefer Mennung bent' es murde baber befdloffen, ben Sfonberato zurückzuschicken. 'Man gab ihm einen Brief an Trivulce, der nichts als unbestimmte Dank fagungen enthielt, und nun nahm Fiesco mit

BONT!

seinen drep Freunden nähere Maßregeln. Die Grundlagen des Entwurfs war der Tod sowohl des Andreas, als des Gianiettino Doria. Ver, rina, Calcagno lund Sacco übernahmen jeder insbesondre so viel Anhänger anzuwerben, als ihnen nur immer möglich seyn wurde, ohne ihnen jedoch das Vorhaben zu entdecken, wohn sie gebraucht werden sollten. Fiesco für seine Person aber bemühete sich mehr wie jemals sich dem Volke angenehm zu machen, und der Fasmilie Doria auch den geringsten Verbacht zu entziehn, daß man etwas wider sie vorhabe.

Es war schon lange die Maxime des Flesco gewesen, sich Creaturen zu verschaffen. Er fuhr fort zu dienen, wem er nur konnte, war frenges biger als jemals, und zeigte eine sanste Ges muthsart und eine Leutseligkeit, die alles bestegten. Seine körperlichen Reiße, seine prächtige Reis dung, sein großes Gesolge, die Geschicklichkeit die er benm Reiten und andern offentlichen Leis besübungen zeigte, alles dieses trug dazu ben,

ibn jum Abgott bes Bolfe ju machen. Diefe Reigung ju vermehren war fein eifriges Beftres ben, daher er bie Belegenheiten baju forgfaltig auffuchte. Er horte, bag die Seidenarbeiter fich in Durftigfeit befanden, weil ber burch ben Rrieg unterbrochene Sandel noch nicht wieder bergeftellt mar; er Hef baber befannt machen, daß biejenigen die Silfe nothig batten, ju ihm tommen follten; fie faumten nicht fich einzuftele len, ba er benn allen Getreibe austheilen ließ; ander erhielten von ihm Beld, und biefe Bes ichente murben noch burch Rathichlage, burch Bertroftungen auf eine beffere Butunft, und burch flebreiche Borte erhöht. Die Armen vom Vobet die fich immer haufenweise vor feinem Bollaft versammelten, befamen reichliche Almo-Durch diese Mittel erwarb er fich vollig bie Sunft diefer Arbeiter, beren in Genua eine fehr zahlreiche Menge lebte. Um die Gemuther ju feinen Absichten vorzubereiten, ließ er auf eine geschickte Art oft Worte wider die Eprannen bes Abels fallen, und zeigte fein Mitleib über ben Buftand, worein bas gemeine Bolf verfest fen; woben er zu verftehen gab, baß es nicht fchwer fenn murbe biefem Uebel abzuhelfen; bas bep etmahnte er aber immer jur Gebuld, und bewies fo viel Ringheit und Behutfamteit in fet nen Reden, daß man auch nicht bas geringfte von feinen Abfichten merten fonnte. Rie wurde die Verftellung von einem Jungling weiter getrieben; benn die tiefften und verwicheltften Uns schläge wurden unter ber Larpe bes Leichtfinns verftect, und die thatigften Dagregeln ju einer Unternehmung von ungeheurem Umfang mit jugendlichen Schwelgerepen und Bolluft . Scenen gepaart. Fiesco ging oft in den Pallaft des Doria, begegnete bem Anbreas Doria mit großer Chrfurcht, und bem Giannettine, feinem Reffen, mit einer anscheinenden Bertrau lichfeit; er fragte ibn in feinen Angelegenheiten um Rath, überhaufte ihn mit Freundschafte Berficherungen, und brachte es auch wirtlich

dahin, daß Doria die fleinen Streitigfeiten vergaß, die vormals zwischen Ihnen Statt ger funden hatten.

Mit diefer tiefen Verftellung verband & i e & co gewiffe Rlugheiteregeln, die nicht meniger nothig waren. Denn ob er gleich ein großes Bertrauen auf die Burger von Benua feste, jo brauchte er noch Solbaten. Er brachte baber ben gangen Sommer auf feinen Gutern zu, wo er feine Bafallen in den Baffen übte, unter dem Borwande, daß er einen Angriff vom Herzog von Parma und Piacenza befürchtete, beffen Staaten an feine Landerepen grangten, obgleich biefer Bergog ihm im Gegentheil zwentaufend Mann Bulfetruppen versprochen hatte. Fiese co fonnte auf eine abnliche Angahl feiner Bas fallen rechnen. Ueberdieß befaß er Die vier Saleeren, die er gefauft batte, von welchen er eine nach Benua fommen ließ. Er gab vor, daß er fie wider die Turfen ausruften wollte, und gab auch hievon dem jungen Doria im Ber,

tranen Rachricht, mie dem Behfugen, daß er einer großen Anzahl feinen Bafallen Defohlen batte, sich in Genug einzusinden, damit. er die besten Leute zur Bemannung feiner Galegre aus diesem Haufen ausmählen könnte. Aban wurderte sich daher nicht, als man eine Menge bewasineter Leute bemm Flasse ausbonunen fah.

Berrina hatte, nuch mahrend diesen Zeie einige hundert Burger auf seine Seite gebracht, die sich anheischig gemacht hatten, ihm zu dies nen, ohne daß er nothig gehabt, thuendas Gesteimnis zu offenbaren. Der Ralser fahrte das mals in Deutschland Krieg, Italien warruhig, und Genua ohne alles Mistrauen. Der Pallast der Republit, die Thore und der Hafen maren nurschwach beschüht, die Galceren abgetaket, unbemannt, und nur mit wenigen Stlaven berset; überdies war der Zeitpunkt nahe, wo der Staat ohne einen Doge sehn würde. Forn art legte nehmlich diese Würde ben Isten Januar nies der, und sein Nachsolger sollte nach den neuen

Sefehen mft den 4ten ernannt werden. Diefe Zwischengelt war eine Art von Anarchie. Die Umftande konnen zum Bortheil der Unternehe mung nicht vortheilhafter seyn. Alle Rafirer zein walen genommen, nur diejenigen nicht, die die kleinen Operationen der Aussuhrung betrassen. Fiese versammelte nun seine Freunde, nur auch diese zu bestimmen.

Man schlug ansange vor, die bepden Doria in der Kivche des heiligen Andreas umzubrip, gen, und zwar während einer pomposen Messe, ju welcher sie eingeladen werden sollten; man stächtete aber, daß Andreas Doria die Sinaladung wegen seines hohen Alters ausschlagen wurde; es wurde daher für sicherer gehalten, daß Fiese o die dem Tode geweihten Schlachtsopfer in seinem eigenen Hause versammeln sollte. Ein großes Sastmal, das er geben mußte, da der Bruder seiner Somahlinn, Giulio Cibo, Marchesa von Massa, die Schwester des jungen Doria heprathete, verschafte ihm dazu eine

fehr gute Gelegenheit. Die Abrede war, die Familie Doria mit einer zahlreichen Gesellschaft einzus laden, da denn die benden Ebeln dieses Gesphliechts nehst einigen andern Auserwählten vont dazu bestellten Meuchelmördern niedergestoßen werden sollten. Fiesco sollte sodann sich auf die Straße begeben, das Bolf versammeln, und sich des Pallasts der Republik bemächtigen, wähsend der Zeit ihn Verrina zum Doge ausrussen den Estisch Westen Plan zusolge gab man den Basallen des Fiesco Besehl, sich auf den ersten Wink murschfertig zu halten; eine gleiche Versügung wurde auch mit den Hulfsttuppen des Herzogs von Parma genommen.

Es war also der vierte Januar 1547 auf welchen Fiesco die benden Doria zu seinem Gastmal einlud. Bende schlugen es aber aus; Undreas weil er die Sicht hatte, und sein Resse, well ihn zufälliger Weise eine wichtige Angelegenheit diesen Tag außerhalb der Stadt ries. Wan mußte also andre Maßregeln nehe

men. Die Unternehmung sollte nun nicht durch Lift, sondern durch Sewalt geschehn. Es war durchaus nothig, der Wahl des neuen Doge zuw vorzukommen; überdieß konnte auch ein Ausschub gesährlich seyn. Die Aussührung des Entwurfs wurde also auf die Nachtzwisthen den zeen und zeen Januar festgesett.

Fiesco hatte keine Vertrauten in Genua als seine brey Freunde, deren Verschwiegenheit er versichert war; er sürchtete aber, daß seln Vorshaben durch die Hose von Frankeich oder von Parma, wo mehrere Personen um das Geheims mis wußten, entdeckt werden könnte, um so viels mehr da sein Freund, Casar Fregosi, ein scharfer Veobachter, und sehr mit den Franzosen verbunden war. Es geschah auch wirklich, daß Don Ferrante Sonzaga, Stadthalter in Mayland, durch einen dieser Hose davon bes nachrichtiget, und Fiesco namentlich als das Haupt der wider Doria und die Republik Versichwornen bezeichnet wurde; eine Entdeckung,

bie er fogleich ben Unbreas Doria und Da Bomes Suares, Befandten Rapfer Carla -V. in Benua, mittheilte. Man hatte aber auf Riesco fo wenig Miftrauen, daß biefen Rache richten fein Glauben bengemeffen murbe. D 08. ria und Suare; unterhielten fich eben von blescr Sache, als Fiesco ins Zimmer trat. Exschien so rubig zu senn, und sprach mit so viel Frenmuthigfeit, bag ber alte gutmuthige Doria fich nicht enthalten fonnte, bem Suares leife ins Ohr ju fagen : "Urtheilen Sie, ob bie Rachs "richt bes Songaga die geringfte Bahrichein-"lichteit bat." Go forgfältig auch Fiesco fein Geheimniß aufbewahrt hatte, fo mar es boch ers forscht worden, allein glucklicher Beise für ibn nur von einem feiner Freunde, bem er es bloß besmegen verhehlt batte, weil er feine Buftims mung nicht hoffen durfte; vielmehr fah er beffen Bemuhungen voraus, ihn von feinem Borhaben abzubringen. Diefer Freund, Namens Danfa, war fein Lehrer in der Rindheit gemefen, und

hatte überhaupt großen Autheil an feiner Erzie. bung gehabt. Mit feinen gelehrten Leunfniffen und Talenten verband dieser Mann die Tugenben eines guten Burgers.

-Danfa fannte ben giesco zu wohl und zu lange, um nicht in feinen Manieren und gangem Befen eine obwohl geringe Menberung ju ber bemerken; benn fo febr auch manche Menschen ihr Meußeres beherrichen konnen, fo ift boch bie Unrube ber Seele ben wichtigen Borfallen, vertranteu' Freunden fichtbar, die belliebender wie anbre find, und vor welchen man fich weniger Amang anthut. Danfa jog baber eines Tages ben Riesco auf die Seite, und fagte ibm, daß er, feiner Meinung nach, gewiß mit einem gro-Ben Entwurf fcmanger ginge; daß er diefes an ber Weranderung mabrgenommen, die er manche mal auf seinem Besichte bemertt, und baß feine Berbindungen und fein ganges Betragen ibn in biefer Idee beftartt batten. Er befchwor ibn daber, fich nicht verwegner Beise in eine Unter:

nehmung einzulassen, die man leicht errathen könnte, und nicht das gewisse Siuck, das er gesnösse, eingebildeten, oder doch wenigstens gessährlichen Hofnungen aufzuopfern. Fiesco, hierdurch in Berlegenheit geseht, antwortete bloß, daß wenn er Entwurfe machte, so wurden sie immer seiner wurdig seyn. Pan sa mußte sich hiermit begnügen, da er aus Ehrsurcht nicht weiter in ihn dringen wollte.

Indessen kamen die bewasneten Basallen des Fiesco nach und nach in Genua an. Um durch ihre große Anzahl nicht Aufsehn zu erres gen, mußten sie durch verschiedene Stadtthore in kleinen Hausen oder auch einzeln hereinkoms men; viele waren verkleibet, andre waren als zur Ruberbank bestimmte Berbrecher gebunden, und von Soldaten begleitet; Kunstgriffe, die allen Berbacht entfernten. Alles geschah unter dem Borwande die Galeere zu bemannen. Sie war auch wirklich bemannt und ausgerüstet wors den. Der prächtige und weitläuftige Pallast des

Fiesco hatte sowohl an und für sich, als in Micksicht auf dieß große Unternehmen, eine voritrestiche Lage. Er befand sich in dem hochliegen, den Theil der Stadt, Carignano genannt, der am Ufer des Meeres von mehrern Seiten durch Mauern gedeckt, und von den anderu Theilen der Stadt fast ganz abgesondert ist. Der Pallast lag auf einem Hügel wie eine Insel allein, daher keine Nachbarn den Tumult der Zuröftungen, und das Geräusch der Waffen hören donnten.

Am zwepten Januar ging Fiesco zum jum gen Doria und sagte ihm: baß er willens sen, seine Galeere die kommende Nacht auslausen zu lassen; er fürchtete aber, Andreas Doria möchte diesen Kreußzug wider die Türken nicht erlauben, weil der Kaiser mit ihnen einen Wassen. Stillstand geschlossen hätte; er bat ihn das ber dieses zu vermitteln, und am Hafen die nösthigen Besehle zu geben, damit man die Gasleere herauslassen möchte. Uebrigens erinnerte

er ibn, es fich nicht befremben ju laffen, wenn er in ber Racht Lerm boren follte, weil es ohne großes Geräusch mohl nicht abgeben burfte. Det junge Doria, bem biefes Butrauen ichmeichelte, versprach bem Fiesco alles mas er verlangte, und nahm es über fich feinen Ontel gur Geneh. migung zu bereben. Fiesco blieb lange in bem Pallafte bes Doria, wo er die größte Rube bes Geiftes, und eine ausnehmende Munterfeit Da er bie fleinen Rinber bes jungen Doria gewahr murbe, fo nahm er fie in feine Arme, und tufte fie mit großer Bartlichfeit. Go: balb er nach Saufe getommen war, fant er au-Ber feinen Bafallen auch eine Menge Leute aus ber Stadt in seinem Pallafte verfammelt.

Die von Fieden angewandte große Vorficht war außerft nothig; benn ber hauptmann ber im Pallaft der Republif die Bache hatte, Itamens Corfa, ber durch die vielen bewafneten Leute beunruhigt mar, die nach dem Pallaft des Fiesco gingen, fam dem Doria davon Nach:

richt ju geben. Et erhielt aber jur Untwort, bag miches nu befürchten fen, ba biefer Bufarn, menlauf die bewußte Galeere betrafe, die die folgende Bachtmustaufen marbe. Riesco hatte inbeffent Defabligegeben, bag man jebermann in feinen Pallaft hetein, aber ntemand heraus las fen folltein Die Bugange zu beurfelben fo wie bie Thore waren mit feinen tibnften und getreneftere Leuten befett. Er felbft begab fich in bie Affembleen, die an diesem Abend nach Rene lienischer Sitte von ben Ebeln gehalten murben; fobann that er bie Runde, um bie Schilbmachen au vificiren, worauf er fich nach bem Saufe bes Afferetto, eines Frances des Berrina, ver fuate. hier traf er brev und zwamig junge Ebeffeute von der Bolfsparten an, die Berrina allda versammelt hatte, jedoch nur als ob es zu. fallia geschen mare. Fiesco lub sie alle bep fich jum Abendeffen und zu nachtlichen Ergötzungen ein. In biefer Zwischenzeit aber burchlief Berrina nochmals die Stadt, besuchte ben Pallast der Republik und den Pallast des Doserta, um sich zu überzeugen, ob noch alles ruhig fep, und ob man nichts argwöhne.

Die Personen, die Fiesco jum Abendessen eingeladen hatte, fanden sich ein, und erstaunsten nicht wenig ben ihrer Ankunft, anstatt der Zubereitungen zu einem Gastmal, unbekannte Gesichter, Soldaten und Wassen zu finden. Ihr Erstaunen aber vermehrte sich, als Fiesco alle anwesende Edelleute, Burger, Soldaten und Vasallen versammelte, und ihnen solgende Anrede hielt:

"Die Zeit ist gekommen, die unfre Republik "von der Tyrannen einiger Edlen befreyen soll. "Noch eine Stunde, und Genna wird frep "senn. Dieß ist das Festin, wozu ich euch ein "geladen habe. Gianettino Doria macht "Entwurfe sich zum unumschränkten Deren von "Genua aufzuwerfen. Ich habe schriftliche "Beweise davon, die ich bereit bin euch zu zeigen. "Er sieht mich mit Recht als ein Hinderniß sel-

"ner ehrstichtigen Absichten an, und ift nur noch "in der Bahl mit fich felbst nicht einig, ob er "ju meinem Tode Bift ober Gifen gebrauchen "foll. Bir find gur Oflaveren bestimmt; benn "die Parteplichfeit des Raifers gegen die Famis "lie Doria kennt keine Granzen. Euch allen "wird von einem stolzen Abel übel begegnet, "deffen Sochmuth und Berachtung gegen euch "aufe bodifte gestiegen ift. Befrevet euch baber "felbst, und folget mir. 3ch will die Bolfo:Res "gierung wieder herstellen, und biefes Staatsge: "baube mit bem Blute ber Dorias fitten. Deine "Maasregeln find fo wohl genommen, daß mein "Entwurf nicht fehlen fann. Ich habe bier brene "bundert bewafnete Goldaten, und im Safen "eine wohlbemannte Galeere. Die Bachen an "den Stadtthoren und am Pallast der Republik "find gewonnen. Funfzehnhnndert Arbeiteleute "in ber Stadtwarten nur auf meinen Wint, Die "Baffen ju ergreifen. Zwentausend meiner "Bafallen und zweytaufend Goldgten im Dienft "bes Herzogs von Parma sind ständlich zu "meiner Unterstüßung bereit. Niemand hat "wegen meiner Unternehmung den geringsten "Berdacht. Die Tyrannen sind sicher. Laßt "uns also unser Baterland retten, und durch eine "muthige Handlung der ganzen Welt zeigen, "daß Genua noch in seinem Schoße rechtschaft ziene Mämner hat, die Tyrannen zu stürzen "wissen. Ich habe bey dem langwierigen muh, "sameu Entwurf alle Scfahren über mich allein zigenommen, und wenn ich euch nun zum Bey; "stand einlade, so ist es bloß, um mit mir den "Ruhm zu theilen."

Diese Anrede, gehalten mit einem Feuer des großen Gegenstandes wardig, brachte alle Anwessende so sehr aus ihrer Fassung, daß sie eine Zeite lang tein Wort hervorbringen konnten. Giner starte den andern an voll Verwunderung und Schreckens. Endlich aber bewilligten alle ihm zu folgen, mur zwey von den eingeladenen Gaften ausgenommen, die instandigst baten, sie zu ver-

schonen. Sie stellten vor, daß ihre Lebensare sie beständig von dem Gebrauch der Wassen entreternt hatte, und daß sie folglich ben der vorhas benden Unternehmung mehr hinderlich, als nüsstlich seyn wurden. Sie zeigten so viel Furcht und Erschrockenheit, daß Fiesco ihre Unthästigkeit genehmigte, allein mit der Bedingung, daß sie in einem Zimmer seines Pallastes eingesschlossen werden sollten. Man trug sodann eine leichte Mahlzeit auf, die sämmtliche Verschwors nen stehend verzehrten.

Während daß die Verschwornen sich durch Speise und Erant zu ihrer; großen Unterneh, mung vorbereiteten, entzog sich ihnen Fiesco auf einige Augenblicke, um sich zu seiner Ges mahlin zu begeben, die von allem was vorging, nicht das geringste wußte. Diese Dame war aus dem alten Geschlechte Cibo. Ihr Vater war Laurenzio Cibo, und ihre! Mutter ges hörte zu dem berühmten Hause Malespina. Sie war jung und schön, und liebte ihren Ges

mahl gartlich, von dem fie auch nicht weniger geliebt murde. Er hatte ihr bis bahin ein Ges heimniß aus feiner Berschwörung gemacht, und definegen den Panfa hohlen laffen, um ihr bies fen Abend Wesellschaft ju leiften, damit fie in ihren von den Eingangs , Thoren entlegenen Bimmern feine Gelegenheit haben follte, bie Bes wegungen in bem Pallaft ju bemerten. Tumult aber mar ju groß, als daß er der Dame entgeben fonnte, die fogleich eine gefahrliche Unternehmung fürchtete, und für das Leben ih: res Gemahle zitterte. Fiesco fand sie ganz betaubt, und neben ihr ben getreuen Danfa, ber fie aufmunterte; er naberte fich ihnen mit vieler Unruhe, die er nicht mehr verbarg, noch verbergen fonnte, und erflatte benden mit wenig Worten fein Borhaben. Seine Gemablin Eleonora fam darüber gang außer fich; fie rang die Sande, marf fich ju ben Fußen ihres Gemable, und beschwur ibn, in Thranen gere fliegend, ben allem mas beilig mare, einen fo

yefahrlichen Entwurf aufzugeben; auch Paufa umfaßte seine Knie, und flehte um die Aender emg seines Vorsates. Allein Fiesco, nache dem er sich vergeblich bemucht hatte, sie sowohl als Pansa zu beruhigen und Muth einzusich sen, entriß sich endlich den Armen seiner Ges mahlin, und sagte: "Liebes Weib, es ist nicht "mehr Zeit. In einer Stunde bin ich nicht "mehr, oder du wirst alles was in Genua "ist, unter die sehen." Eleonora siel ohns mächtig auf den Boden, man trug sie auf ihr Bett, Fiesco aber eilte zu den Verschwornen, um die sehten Verabredungen zu treffen.

Es wurde beschlossen, daß Verriua auf der Galeere des Fresco eine Camone absseuern lassen sollte. Auf dieß Signal wurde sich Fresco in Person der Galeeren des Doeria bemächtigen, deren Entfernung aus dem hafen Verrina durch die Stellung der seis nigen hindern wollte. Denn der Besit des Hasens schien den Verschwornen die Haupts

fache ju fenn, daber auch ihr tubner Anfabrer biefen Angrif auf fich nahm. Ginige Saufen waren bestimmt, die vornehmften Strafen, anbre bie wichtigften Gebaube ber Republit ju befegen. Die Bruber bes Fiesco follten fich barauf von ben Thoren Meifter machen; ale bann follte man nach dem Pallaft bes Doria ellen, und bende Doria's umbringen, mahr rend der Zeit man das Bolt ju den Baffen rufen, und den Pallaft der Republit fturmen wollte. Es war Mitternacht, und ber Mond fchien belle. Alles mar auf ben Strafen tus big, und bie Einwohner ber Stadt lagen im Solaf, als biefen jablreichen verwegenen Banben der schreckliche Wint jum Aufbruch geges ben murbe. Man vertheilte die Soldaten unter die Anführer, benen die Ausführung ber verschiebenen Theile bes Entwurfs aufgetragen war, und fo verließen alle ben Pallaft.

Es mahrte fehr lange bevor Berrina bas Signal gab. Seine Galeere mar auf ben

Brund gekommen, ba fie am Ausgange bes Safens ihren Doften hatte einnehmen wollen, und man brauchte über eine Stunde bagu, fie wieder flott ju machen. Endlich borte man ben Canonen: Ochug, und ein jeder eilte bas feinige au thun. Der Erfolg mar auf allen Beiten glucklich. Die Berichwornen maren in turger Beit Meifter des Safens, der Galeeren, und ber benden Sauptthore. Der große Lerm auf ben Galeeren wedte bie Doria's auf, beren Dallaft nicht weit bavon entfernt lag. Ob man nun gleich, ber Erinnerung bes fiese co jufolge, die Urfache vermuthete, fo glaubte boch ber junge Doria, bag feine Gegenwart nothig ware, der Unordnung vorzubeugen, die das Betofe nur ju febr anzeigte. Er verließ alfo feinen Pallaft, ohne andre Baffen als feinen Degen mitzunehmen. Ein Page ging por ibm mit einer Ractel, und ein einziger Bebienter folgte ihm. Da er an bas jum Dafen führende Thor tam, rief er, bag man

es ofnen follte. Die Berfchwornen bie feine Stimme fannten, bfneten bas Thor fogleich, aber nur um ihn niederzustoßen. Er fiel gang mit Stichen burchbohrt. Der Abrede gemäß hatte man nun auch ohne Bergug den Anbreas Doria umbringen follen. Sieronys mus Riescoaber, ber von feinem Bruder biefen Auftrag erhalten hatte, vernachläßigte ibn, fo wohl weil er glaubte, daß ein achtgigiabriger Breis, ber überdieß an ber Sicht frank lage, nicht zu fürchten fen, und ihm nicht entrinnen tonnte, als auch um biefen reichen Pallaft von ber Plunberung ju retten. Doria wollte fich burchaus uicht entfernen, und sagte, er wollte von ben Sanden der Aufruhrer fterben, um nicht ben Untergang ber Republik ju überles ben. Seine Semahlin beschwur ihn mit Thr& nen den Reft feiner Tage ju ichonen, ba et vielleicht sein Vaterland noch von der bevorftes henden Tyranney befregen tonnte. Ihr Bit ten wurde von feinen Sausgenoffen verftartt,

bie sich ihm zu Füßen warfen, und um seine Entfernung siehten. Da das Wort Flucht dem Helden so schändlich klang, so stellte man ihm vor, es sey keine Flucht, sondern seine Abstelse wäre als eine Gesandtschaft zu betrachten, wozu ihm der schreckliche Zustand von Genua das Creditiv gäbe. Endlich gab der Greis nach; seine Bedienten trugen ihn aus dem Pallast, seinen ihn zu Pferde, und so war er glücklich genug, durch ein unbeseites Thor aus der Stadt zu kommen. Er flüchtete nach Masson zu einem festen Schlosse, der Familie Spinola gehörig, sunfzehn Italienische Meilen von Genua.

Mittlerweile hatten die Berfcmornen, nach, dem sie sowohl den Safen als die Thore wohl beseit hatten, und für die Saleeren auch nicht besorgt waren, sich zwenhundert an der Zahl in den Straßen der Stadt zerstreuet, um das Bolk durch ihr Geschrey aufzuwiegeln. Sie tiesen unaushbolich: Fieseo und die Fress

beit! Das gemeine Bolf griff auch zu ben Baffen, mabrend bag bie andern Burger in ber graufamften Unruhe und Befturjung mas ren. Die Eblen hatten fich gern in ben Dal. laft ber Republik gerettet, fie furchteten aber, bag. man in ihrer Abwesenheit ihre Saufer plundern murbe, baber fie folde verrammelten, und fich in benfelben rubig hielten. Einer ber: felben, Damens Lagagna, ber bep bem Bolt febr beliebt mar, versammelte jeine Anbanger. in der Absicht, fie jum Bortheil der Abornie fchen Familie auftreten ju laffen, wenn bie Belegenheit fich baju ereignen follte. Der fair ferliche Gefandte wollte auch flüchten, man vermochte ibn aber noch, fich nach bem Ballaft ber Republik zu begeben, wo fich bereits einige Senatoren versammelt hatten. Die fühnften von ihnen, unter benen fich bie Baupter ber großen Kamilien Comelling, Dallavicini und Calvo befanden, magten es, in Begleitung einer Unjahl Soldaten berauszugeben;

sie stießen aber auf die Verschwornen, die sie bald zurückschlugen, den Lomellino gefangen nahmen, und die übrigen zwangen, sich in den Pallast des Centurione zu flüchten. Die versammelten Senatoren beschlossen endlich Friedensvergleiche zu versuchen; es wurden daher einige unter ihnen abgeordnet, um zu hören, was die Aufrührer verlangten, denn man wuste noch gar nicht den Endzweck dieses surchterlichen Auftrittes. Das einzige, was man die jest erfahren hatte, war, daß der Graf Fiesco an der Spise der Aufrührert sep.

Die Verschwornen suchten ihn schon lange, allein vergebens. Gleich im Anfange des Eumults hatte er sich nach dem innern Hafen, Darfen a genannt, begeben, und gerufen: "Es "lebe die Frepheit!" Die Galeeren Sclaven, durch dieses Geschrep aufgeweckt, wiederholten die Losung mit gräßlichem Gebrulle und dem

Rlirren ihrer Reften. Diefer Umftand ließ den Fiesco fürchten, bag diese Stlaven fich bemühen murben, ihrer Feffeln loszumerden und fich in Frenheit zu feben, ba es benn an Ausfcmeifungen nicht fehlen murbes Dief zu vetr bindern wollte er felbft die Galeeren besteigen, um bie nothigen Befehle ju ertheilen; indem er aber feinen Bug auf ein Bret feste, bas von dem Ufer ju einer Diefer Galceren führte, fcluges um, und Fiesco fiel ins Mcer. Dieß elende Bret entschied bas Schickfal der Republi Genua. Das Waffer war zwar an biefem Ort nicht tief, allein ber Schlamm mar groß, und ber Graf ichmer bewafnet. Er fonnte fich von feinen Waffen nicht losmachen; niemand war nabe ben ihm und fein Gefchren um Bulfe wurde wegen der gewaltigen Tumulte, das bie Luft erfüllte, nicht gehort, ober nicht geachtet. Seine Ruftung, Die jur Sicherheit feines Les bens bienen follte, vertrat bier bie Stelle ber Mord : Inftrumente. Er fant auf den Grund

bes Schlammes, und mußte also in dem Ausgendlick, da das Gluck alle feine Entwurfe und Bunfche zu fronen schien, in einem Alter von zwen und zwanzig Jahren, ohne alle Hulfe elendiglich umkommen.

Da man ihn nirgends finden konnte, fing man an feinen Tod zu ahnen. \*) Die vornehme ften Berschwornen zweifelten gar nicht-mehr daran. Berrina wilnschte diese fatale Neuige

<sup>\*)</sup> Es ift fonderbar, bag fo viele Schriftfteller, auf Bors terbucher geftust, bie bepben Worter abnen und abnden nicht unterfcheiben wollen, womit man boch zwen gang verichiedene Begriffe bezeichnen Den Dichtern befondets foute bas erftere fanftere Bort willfommen fenn. Oft entfteht aus biefem unabgefonderten Gebrauch bes Worts abn. den ein Doppelfinn, wie auch oben ber Fall ift, mo der Lefer erft aus bem Berfolg bie Deinung bes Berfaffere errathen mußte; ein Fall, ben ich forgfale tig ju vermeiben fuche, ohne hieben auf critifche Machtfpruche ju febn, weil feibft bas vortreflichfte Borterbuch mit allen Regeln, Der Drufung fo wie ber Berbefferung unterworfen, für mich fein Drafel ift, und es für niemand fenn follte. 3ch abne inbeg, bag man biefe Meußerung abnden mirb.

feit fo lange geheim ju halten, bis man ben Sieg verfolgt, und einen Bertrag mit bem Senat gefdloffen batte, allein die andern Anführer, uneingebent ihrer Gefahr, maren nicht so vorsichtig, baber breitete fich die schreckende Machricht bald que. Dieronymus Fiesco, ber durch ben Tod feines Bruders nun bas haupt feiner Familie murbe, mar jest auch bas Saupt ber Berichmornen geworden; er befaß aber weder ihr Butrauen, noch die Talente und . liebenswurdigen Eigenschaften feines Brubers. Raum hatte er beffen Tod vernommen, fo mar: schirte er an der Spige eines bewafneten Saufens nach dem Pallaste ber Republit, um fich beffelben zu bemachtigen. Auf dem Bege ba' bin begegneten ibm die Abgeordneten, die im Damen bes Senats mit bem Grafen Riesco ju reden verlangten. hieronymus antwor: tete ihnen, daß jest fein andrer Geaf von Riesco als er sep, daß man ibm ben Pallaft ber Republik übergeben follte, und ' daß

daß er nachher anhören wollte, was fie gu fas gen hatten.

Diefer so oft ermannte Pallast ber Republik war damals so wie noch jett der Versammlungse ort des Senate, und der Wohnfis des regieren. ben Doge. Raft alle Departements und Tribus nale bes Staats haben hier ihren Sig und ihre Registraturen. hier ist auch das Archiv, die Schaffammer der Regierung, u. f. m. Das Bes bande felbst ift sebr massiv gebaut, bat eine vortheilhafte Lage, und ist mit einer starken Mauer berfebn. Die Besibnehmung diefes Pallaftes batte daber die allererfte Unternehmung ber Berichwornen fenn muffen, ba man ficher mar, bier wenig Biderftand zu finden. Diefer Vallaft und der Pallast Doria maren die wichtigsten Derter, und im lettern mar noch weniger Bibers fand zu fürchten, da fich hier jedermann unvorbereitet, und ohne Berbacht befand. Diese nos thigen Magregeln aber vereitelte der schleunige Tob des Riesco.

Die Antwort bes Sieronymus Riesce die er nicht überlegt batte, belehrte die Deputir ten was fie noch nicht wußten, nehmlich ben Tod des Grafen, und fie eilten fogleich fort, bem Senat eine so gluckliche Nachricht zu binterbringen. Man berathichlagte über die Magregeln die man nehmen wollte. Einige Senas toren waren ber Meinung, man muffe bie Berschwornen angreifen, andre aber glaubten es fen beffer, ben Pallaft nicht zu verlaffen, und biefer Rath murbe befolgt. Indeß brach der Tag an. Der Tumult fing an fich zu legen. Beiber riefen aus den Fenftern mit Gefchren und Rlagen ihre Manner, Bruder und Gobne juruck. Der Tob des Kiesco mar nun allges mein befannt. Das Bolf, bas aus Liebe ju ihm die Baffen ergriffen hatte, verlor fich, und ging nach Sause: auch die Berschwornen, di feinen Bruder Sieronymus nicht febr achte ten, jogen fich nach und nach juruck. unge unerfahrne Mann fab fich auf einmal ohn

Anhänger, und endlich von allen Menfchen, felbst von seinen Bedienten verlassen; er flüchtete voll Bestürzung nach ber Kirche bes heiligen Laurentius; ba er sich hier aber nicht sicher glaubte, suchte er aus dem Thor Arco zu ents wischen.

In dieser Zwischenzeit hatte sich Pansa, der oben gedachte rechtschaffene Freund des Fiesco, nach dem Pallast der Republik begesem. Er erschien vor dem Senat. Die anerstannten Zugenden bieses Mannes setzen ihn über allen Verdacht hinaus, den seine alte Freundschaft mit dem Grasen sonst hätte erzeusgen können. Weit entsernt ein Mistrauen in ihn zu sehen, erwählte man ihn im Gegentheil, um mit dem Pieron pmus Fiesco in Untershandlung zu treten. Nach einigen Stunden kam man endlich überein, daß die Verschwornen die Bassen niederlegen, und sie dafür einen Genes tals Pardon erhalten sollten; wobey ihnen verssprochen wurde, daß sie wegen dieses Aufruhrs

nie zur Rebe geseht werben würden. Sen ar rega, Secretair des Senats, leistete für diese Sinaden, Bewilligung Bürgschaft. Hieronys mus Fiesco verließ darauf sogleich Sen ua, und begab sich auf sein Schloß Montobio; Ottoboni Fiesco, sein Bruder, hingegen, schiffte sich mit Verrina, Calcagno und Sacco auf die Saleere des Grasen Fiesco ein, und segelten nach Frankreich, woselbst sie auch glücklich anlangten.

Dieß war der Ausgang der berähmten Berschwörung des Fiesco, eine der merkwürdigssten und kühnsten, die uns die Geschichte liesertz eine Berschwörung, die mit so vieler Kunst entsworsen war, wobey eine bewundernswürdige Berschwiegenheit beobachtet wurde, deren glücklicher Erfolg unsehlbar schien, und die nur bloß durch den sehr zufälligen Tod des Fiesco eine unerwartete Endschaft erreichte. Dieser eble Jüngling war von der Natur zu einem großen Mann bestimmt; auch zeigte er bereits in der

İ

Bluthe feiner Sabre feltene Lalente, mit einer tiefen Politit verbunden. Er befaß aber ju viel Ehrgeit, um einen guten Gebrauch von feinen großen Eigenschaften ju machen; vielmehr ichien er geboren ju fen, fein Baterland ju verberre liden, und ju unterjeden. Ju ben glangenbften Augenblicken feines Lebens, eben da er die Früchte feiner großen Bemubungen einernten follte, fam er um, und gwar auf eine Art, die er am wes nigften erwarten fonnte. Gein Rorper murbe ent vier Tage bernach gefunden, ba bas Boll in Genua burchgebends glaubte, baß er noch am Leben fen, und fich nach Frankreich begeben batte, um bafelbft Sulfe ju fuchen. Die Regierung wollte dieß Gerucht nicht wiberlegen, und verbot baber ben Leichnam aus dem Baffer bers auszuziehen. Bielleicht fürchtete man auch durch beffen Unblick einen neuen Tunmit zu erregen, ba des Riesco. Aubanger so zahlreich, und das Bolt so sebr auf seiner Seite gewesen war. Rachber aber fand der Senat doch bedenklich,

den Körper immerfort in dem Schlamme liegen zu lassen; er wurde daher nach zwey Monaten heimlich herausgezogen, und ins Meer geworfen.

Sobald die wornehmsten Verschwornen Genua verlassen hatten, wurde alles ruhig, und
die eingerissene Usjordnung leicht wieder abgestellt. Zwey Tage nachher wurde dem Gebrauch gemäß ein neuer Doge erwählt. Diesex
war Benedictus Gentili, ein Mann von
einem friedliebenden sanften Charafter, voll Klugheit und Vorsicht, und also sehr geschickt die Ruhe
zu erhalten, die man eben wieder hergestellt hatte.

Hieronymus Fiesco befand sich nun auf seinem Schlosse Montobio, wo er sich in Bertheidigungsstand setze, weil er wenig auf die Begnadigung rechnete, die ihm zugestanden war, und er überdieß an neuen Entwürsen arbeitete. Berrina, Calcagno und Sacco fanden sich halb ben ihm ein; auch Ottoboni Fiesco, sein Bruder, der sich in Frankreich aushielt, kem nach Italien. Diese Bewei

gungen schienen nene Unruhen zu prophezenen. Man verdoppelte daher bie Wachsamkeit in Ses nua, und vermehrte die Wachen. Jedermann wurde nun; gegen die Aufrührer aufgebracht, die ben erhaltenen Pardon so schlecht zu schäßen wußten.

Let Juruf des Balks wieder nach der Stadt zus rück kam, mar wegen des Todes seines Neffen ganz trostlos. Er forderte Rache für das vers goffene Blut, noch mehr aber für das schreckliche Berbrechen einer Unternehmung, die Regierung des Staats zu vernichten, und wandte daher alle seine Bemühungen ber dem Genat an, das mit die Begnadigungs: Acte vernichtet würde. Die Rechtsgesehrten wurden deßhalb befragt, und diese waren der Weinung, daß sie als null und nichtig zu betrachten sep; sowohl weil sie durch die Noth erzwungen worden, als auch weil nicht eine hinlängliche Anzahl Senatoren sie bes stätigt hätte. Diesem Gutachten zusolge wurde

die Familie des Fiesco nebst den vornehmsten Berschwornen aus den Staaten von Genna auf ewig verbannt; die Haufer und Passafte des Grasen, als Auführers der Berschwornen, wurden dem Erdboden gleich gemacht, und alle seine Guter eingezogen. Man bemächtigte sich also seiner Schlösser, das von Wontobio als lein ausgenommen, aus welchem man zuver den Hieronymus Fiesco vertreiben mußte:

Dieses Schloß war so fest und so wohl geles gen, daß man aus demselben der Stadt Beinua viel Schaden zusügen konnte; man verusuchte daher den Fiesco dahin zu vermögen, es gutwillig zu übergeben. Pan sa mußte sich auf Befehl des Senats zu ihm versügen, mit dem Auftrag ihm für das Schloß eine Schabloshalvon 14,000 Zechinen anzubieten; Fiesco wollte aber davon nichts hören. Man ernenerte diesen Antrag noch einigemal, aber ohne allen Ersolg. Er verachtete eben so die Drohungen als die Vorsskellungen der gewissen Gesahr und des unverzigen, dass dass die Loverstellungen der gewissen Gesahr und des unverzigen.

meiblichen Umerganges, der die unansbleibliche Folge seiner Weigerung sepn murde. Vielmehr war er so unvorsichtig zu antworten, daß er nicht mehr Herr von Montobio sep, sondern daß es jeht einem viel mächtigern Herrn gez horte, wie er wäre. Hierdurch glaubte er den Genuesern Furcht einzujagen; im Gegentheil aber diente diese Neußerung ihnen die Nothswendigkeit zu zeigen, sich schleunig dieses sesten Schlosses zu bemächtigen.

Man beschloß daher ohne Verzug zwentaus send Mann unter dem Commando des Augustin Spinola abzuschicken, um es förmlich zu belagern, und an den Gränzen wurden die nöthigen Befehle ertheilt, sich den Hulfstruppen zu widerseben, die Frankreich vielleicht senden möchte. Die Aussührung mußte jedoch dis zum Man verschoben werden, weil die üble Witterung den Transport der Artillerie verhinderte. In dieser Zwischenzeit war der König von Frankreich Franz I. gestorben, und Heins

rich II. hatte ben Thron bestiegen. Diefer Borfall war den Magregeln des Fiesco bochft nachtheilig, und vernichtete feine Berbindung mit dem Frangofischen Sofe; dennoch Die vornehmften verlor er den Muth nicht. Berfchwornen waren ben thm; er nahm foviel Soldaten in Solb, als er nur immer que fammen bringen fonnte, und bereitete fich ju einer harmactigen Bertheidigung. Das ans baltende Regenwetter war ben: Belagerern bochft beschwerlich; auch fehlte es ihnen oft an Munition, die fie aus einer betrachtlichen Ents fernung mußten tommen laffen. Ihr Gefchile war fo fchlecht beschaffen, daß mehrere ihrer Canonen gersprangen. Alle biefe mibrigen Bufalle machten die Belagerer migmuthig. Ends lich aber schoß man boch Bresche. Die Sob baten bes Fiesco, die auf ihre Gefahr auf merfam und ichlecht bezahlt maren, revoltirten nunmehr auch; es blieb baber nichts übrig als eine schleunige Uebergabe.

Riesco Schickte baber bem Spinola Car pitulations , Vorschläge, die aber so ausschweis fend waren, daß fie ein Gelächter erregten. Fiesco war gezwungen aus einem andern Cone ju reden, und erbot fich enblich, das Schloß zu übergeben, wenn man ber Befae hung nur einen frepen Abgug mit ihren Efe fecten verstatten wollte. Auch biefes murbe abgeschlagen. Riesco schlug barauf feinen voruehmften. Anhangern vor, fich bes Dachts durch die gebirgigen Abwege zu retten, in der Sofnung, baß die Feinde biefe Derter nicht befest haben murden; Calcagno verficherte aber, daß das Schloß fo fehr umringt fen, daß es unmöglich fenn murbe zu entkommen, woben er auch bemerkte, bag Fiesco, ber febr fett, und nicht gewohnt mar zu guß zu geben, die großen Beschwerlichkeiten ber Rlucht nicht murbe ertragen tonnen. Es murbe bar ber beschlossen, sich auf Snade und Ungnade

ju ergeben. Diefes geschahe benn auch nach einer zwen und vienzig tägigen Belagerung.

Die Solbaten, die ben bem Riesco in Sold getreten maren, murben nicht mit ben andern vermischt, sondern man ließ fie alle geben; pon ben Berichwornen aber erhielt feis ner Gnade. Berring, Calcagno und Als fereto verloren ihr Leben auf dem Blutges rufte; auch alle übrigen murben entweder bim gerichtet, pder auf die Galeeren geschmiebet. Der Broceg des hieronymus Riesco währte am langften. Endlich murbe auch ibm am 23ften Julius 1547. in Montobio ber Ropf abgeschlagen, und nachher bieg Ochlog gefchleift. Ottoboni Fiesco, ber fich benzeiten wieder nach Franfreich begeben batte, war der einzige, der ben übeln Folgen diefes Aufrahre entgling; bennoch tonnte er ber Rade bes Anbreas Doria nicht entrinnen, ber bem Mamen Kiesco ben Untergang ges

ichmoren hatte. Ottoboni mar in Rrangfi iche Dienfte getreten, und murde acht Sahre bernach von den Spaniern gefangen. Doria, vermoge feines Credits am Spanifchen Sofe, erhielt leicht besten Auslieferung. Das Schicke fal diefes Gefangenen bing alfo gang von ihm ab, ber benn auch biefe Gewalt auf eine Art nubte, die ein Blecken fur bas Andenfen eines fo berühmten Mannes ift. Er ließ ihn nehm, lich in einen Gack naben, und ins Meer werfen. Eleonora, die Wittwe des unglucklichen Grafen von Riesco, wohnte feit dem Aufruhr in dem Sause ihres Vaters Cibo, und wurde nicht mit in den Untergang der Kamilie ihres Bemable verwickelt. Gie beprathete nachher ben berühmten General Bitellini, Mardefe von Cetona.

Julius Cibo, Bruber ber Eleonora, ber mit bem Andreas Doria und bem Raigfer fehr ungufrieden war, wollte die Unternehe

mungen ber Fiesco's wieder erneuern. Er trat deshalb mit dem Franzosischen Hofe in Umterhandlung, und versprach den Franzosen Gen una zu überliesern. Der Entwurf wurde aber verrathen. Doria sowohl als Gonzaga, Stadthalter von Mayland, erhielten davon Nachricht. Eibo wurde in Montremoli im December 1547 in Verhast genommen, nach Mayland gebracht, und daselbst enthauptet. Einige seiner Anhänger, die sich in Genua bes saiden, wurden auch hingerichtet, und so bes hielten die Genueser ihre Staatsverfassung unverändert.

Der Senat blieb dem Raifer ganzlich erges ben, und dieß durch die unabläffigen Bemühungen des Andreas Doria, der in Genua bis an sein Ende allen Credit und Einfluß ungeschwächt erhielt, den seine Talente, seine Tugenden, und seine Thaten verdienten. Seine große Betrübniß über den Mord seines Neffen murbe einigermaßen burch die verdoppelte Liebe ber Genueser gemildert. Er lebte noch einige Jahre nach dieser Berschwörung, suhr fort der Repusblif durch seine weisen Rathschläge zu nuben, und starb bezeichnet mit dem ehrwürdigsten aller Namen, der von allen Geschichtschreibern gesbraucht, und auf seinen Denkmalern eingegrasben wurde: Der Vater seines Landes und der Wiederhersteller dessen Frenz heit.

Ein Zweig von der unglucklichen Familie Fiesco lebte noch in Frankreich im Jahr 1683. Es ift aus der Geschichte bekannt, daß der Graf Johann' Ludwig Maria von Fiesco, damals das Haupt dieses Hauses, den Französsischen Hof für seine Forderungen an Genua, zu interessiren wußte, die sich auf die eingezogesnen Guter des unglücklichen Fiesco, Grafen

won Lavagna gründeten. Dem Traktate ger mäß, der 1685 zwischen Ludwig XIV. und dez Republik Genu'a geschlossen wurde, und eine Folge des Bombardements dieser Stadt war, mußte gedachter Graf Fiesco für seine sämmte liche Forderungen sich mit der Summe von 300,000 Französischen Livres begnügen, zu deren Auszahlung sich die Republik zwer Mosnat nach dem gezeichneten Tractat anheischig machte.

Geschichte

Geschichte

Papstes Sixtus V.

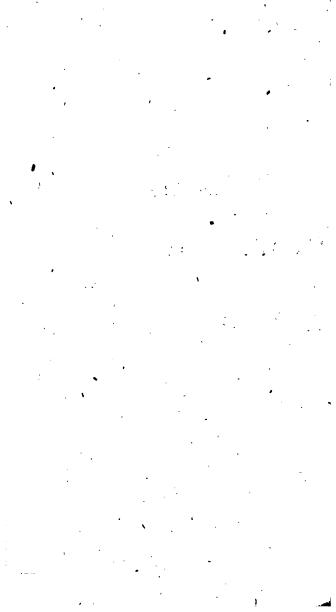

## Erftes Buch.

Nom, diese auf ihren fleben Sageln vom Schick fal immerfort au berrichen bestimmte Stadt, bie wechselsweise, durche Schwert, burch weise burch große Cultur, burch geiftliche Baffen, burch allenthalben zerftreute Priefterles gionen, durch weltliche Politif, durch ichreckliche Bannftrablen, und endlich auch burch die bier thronenden bildenden Runfte, nabe und ferne Bolfer ihren Geboten unterwarf; hier, wo bald in bloges Wort des pabstlichen Gogen, bald de geheime Feber bes Jefuitengenerals in ben entlegensten Welttheilen Revolutionen bewirfte; biefer Regentenfis, weniger furchtbar in ben erften zwentausend Jahren, als in den lettern finfhundert, sabe zwar seit der Existenz der das Menschengeschlecht unterjochenden Sierarchie, manchen durch Frammigkeit und Tugend ehre. 7.

mungen der Fiesco's wieder erneuern. Er trat deshalb mit dem Franzosischen Hofe in Umsterhandlung, und versprach den Franzosen Gert nua zu überliesern. Der Entwurf wurde aber verrathen. Doria sowohl als Gonzaga, Stadthalter von Mayland, erhielten davon Machricht. Ei bo wurde in Montre moli im December 1547 in Verhaft genommen, nach Mayland gebracht, und daselbst enthauptet. Einige seiner Anhänger, die sich in Genua bes saiden, wurden auch hingerichtet, und so bes hielten die Genueser ihre Staatsverfassung uns verändert.

Der Senat blieb dem Kaifer ganzlich erges ben, und dieß durch die unabläffigen Bemühuns gen des Andreas Doria, der in Genua bis an sein Ende allen Credit und Einfluß unges schwächt erhielt, den seine Talente, seine Tugens den, und seine Thaten verdienten. Seine große Betrübniß über den Mord seines Nessen wurde einigermaßen durch die verdoppelte Liebe der Genueser gemildert. Er lebte noch einige Jahre Bach dieser Verschwörung, suhr fort der Republik durch seine weisen Rathschläge zu nuben, und starb bezeichnet mit dem ehrwürdigsten aller Namen, der von allen Geschichtschreibern gebraucht, und auf seinen Denkinalern eingegraben wurde: Der Vater seines Landes und der Wiederhersteller dessen Freschict.

Ein Zweig von der unglücklichen Familie Fiesco lebte noch in Frankreich im Jahr 1683. Es ist aus der Geschichte bekannt, daß der Graf Johann Ludwig Maria von Fiesco, damals das Haupt dieses Hauses, den Französsischen Hof für seine Forderungen an Genua, zu interessiren wußte, die sich auf die eingezogesnen Guter des unglücklichen Fiesco, Grasen

mungen der Fiesco's wieder erneuern. Er trat deshalb mit dem Franzosischen Hofe in Unterhandlung, und versptach den Franzosen Sernua zu überliesern. Der Entwurf wurde aber verrathen. Doria sowohl als Sonzaga, Stadthalter von Mayland, erhielten davon Nachricht. Ei bo wurde in Montremoli im December 1547 in Verhast genommen, nach Mayland gebracht, und daselbst enthauptet. Einige seiner Anhänger, die sich in Senua ber sanden, wurden auch hingerichtet, und so bes hielten die Senueser ihre Staatsverfassung unverändert.

Der Senat blieb dem Raifer ganzlich erges ben, und dieß durch die unabläffigen Bemühungen des Andreas Doria, der in Genua bis an sein Ende allen Credit und Einfluß ungeschwächt erhielt, den seine Talente, seine Tugenden, und seine Thaten verdienten. Seine große Betrübniß über den Mord seines Neffen wurde einigermaßen durch die verdoppelte Liebe der Genueser gemildert. Er lebte noch einige Jahre nach dieser Berschwörung, suhr sort der Repusblif durch seine weisen Rathschläge zu nuben, und starb bezeichnet mit dem ehrwürdigsten aller Namen, der von allen Geschichtschreibern gesbraucht, und auf seinen Denkinalern eingegrasben wurde: Der Vater seines Landes und der Wiederhersteller dessen Frenzeheit.

Ein Zweig von der unglücklichen Familie Fiesco lebte noch in Frankreich im Jahr 1683. Es ist aus der Geschichte bekannt, daß der Graf Johann Ludwig Maria von Fiesco, damals das Haupt dieses Hauses, den Französsischen Hof für seine Forderungen an Genua, zu interessiren wußte, die sich auf die eingezoges nen Güter des unglücklichen Fiesco, Grasen

mungen ber Fiesco's wieder erneuern. Er trat deßhalb mit dem Französischen Hofe in Unsterhandlung, und versprach den Franzosen Sesunu a zu überliesern. Der Entwurf wurde aber verrathen. Doria sowohl als Gonzaga, Stadthalter von Mayland, erhielten davon Machricht. Ei bo wurde in Mont remoli im December 1547 in Verhaft genommen, nach Mayland gebracht, und daselbst enthauptet. Einige seiner Anhänger, die sich in Genua bes saiden, wurden auch hingerichtet, und so bes hielten die Genueser ihre Staatsverfassung uns verändert.

Der Senat blieb dem Raifer ganzlich erges ben, und dieß durch die unabläffigen Bemühungen des Andreas Doria, der in Genua bis an sein Ende allen Credit und Einfluß unges schwächt erhielt, den seine Talente, seine Tugenden, und seine Thaten verdienten. Seine große Betrübniß über den Mord seines Neffen wurde einigermaßen durch die verdoppelte Liebe der Genueser gemildert. Er lebte noch einige Jahre nach dieser Verschwörung, suhr sort der Repus blik durch seine weisen Rathschläge zu nuben, und starb bezeichnet mit dem ehrwürdigsten aller Namen, der von allen Seschichtschreibern gesbraucht, und auf seinen Denkindlern eingegras ben wurde: Der Vater seines Landes und der Wiederhersteller dessen Freucht.

Ein Zweig von der unglucklichen Familie Fiesco lebte noch in Frankreich im Jahr 1683. Es ist aus der Geschichte bekannt, daß der Graf Johann Ludwig Maria von Fiesco, damals das Haupt bieses Hauses, den Französsischen Hof für seine Forderungen an Genua, zu interessiren wußte, die sich auf die eingezogesnen Güter des unglücklichen Fiesco, Grafen

won Lavagna gründeten. Dem Traktate gesmäß, der 1685 zwischen Ludwig XIV. und dex Republik Genu'a geschlossen wurde, und eine Folge des Bombardements dieser Stadt war, mußte gedachter Graf Fiesco für seine sammts liche Forderungen sich mit der Summe von 300,000 Französischen Livres begnügen, zu deren Auszahlung sich die Republik zwen Wosnat nach dem gezeichneten Tractat anheischig machte.

Geschichte

Geschichte.

Papstes Sixtus V.

a

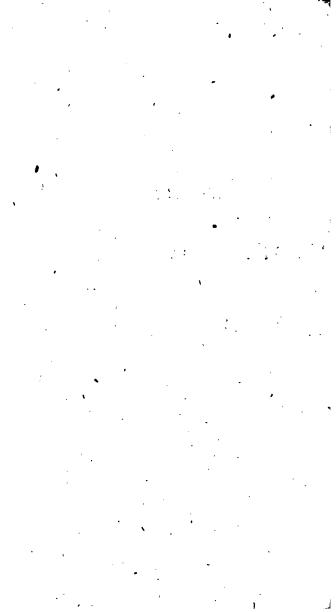

## Erftes Buch.

Nom, diefe auf ihren fleben Sugeln vom Schick fal immerfort zu herrichen bestimmte Stadt, die wechselsweife, burche Schwert, burch weise Befete, burch große Cultur, burch geiftliche Baffen, durch allenthalben zerftreute Priefterles gionen, durch weltliche Politik, durch schreckliche Bannstrahlen, und endlich auch burch die bier thronenden bildenden Runfte, nabe und ferne Boller ihren Geboten unterwarf; bier, wo bald in bloges Wort des pabstlichen Gogen, bald Me geheime Feber bes Jefuitengenerals in ben entlegensten Welttheilen Revolutionen bewirfte; biefer Regentenfit, weniger furchtbar in ben erften zwentausend Jahren, als in ben lettern funfhundert, sabe zwar seit der Existenz der bas Menfchengeschlecht unterjochenden Sierarchie,

manchen durch Frammigkeit und Tugend ehre.

würdigen Oberpriefter, aber nicht einen einzigene mahrhaft großen Regenten mit der drepfachen Krone geschmuckt, bis Sixtus V. einer ber aus Berordentlichften Menschen, die je gelebt haben, den papstlichen Stuhl bestieg.

Sirtus nach feinem Familiennahmen Relip Peretti, murbe im Jahr 1521 in ber gur ancos nifchen Mark gehörigen herrichaft. Montalto geboren, und gwar an dem nehmlichen Tage, als die Cardinale nach dem Tode Les X. fich ins Conclave begaben. Sein Bater mar ein Tages arbeiter in ben Beinbergen, und feine Mutter eine Dienstmagb. In feinem vierten Jahre mar er bem Tobe nebe. Er lag an ben Blattern gefabrlich nieber, und ba die Darftigfeit feiner Eb tern ihn aller Sollfe beranbte, fo hielt man fein Leben får verloren; allein er wart wieber ge fund, und auch ein Ball, ben er in feinem feche ten Jahre von einem über zwanzig fuß boben Bemauer that, schabete ihm nicht. Schon in biefer erften Rindheit erregte fein fruhzeitiger Berftand Aufmerksamkeit, allein die Armuth feines Baters verftattete feine Bahl, und Fellt mußte zu feiner großen Betribniß in feinem

nennten Stahre Schweinbirt werben. Er blich es nicht lange. Der Zufall führte einen jum Kaftenpredigen in Afcoli beftimmten Franciscaner, Rahmens Gellery, in biefe von mehrern Begen butchtvenzte Segend, wo fich ber fummervolle Anabe mit feinen Schweinen befand. Raum wurde er bie Berlegenheit bes mit dem Bete unbefannten Paters gewahr, fo eilte er auf ibn m, fuffte ihm bie Sand, und both feine Dieufte m, bie auch gern angenommen murben. Sor gleich verließ Relix feine Thiere, und begleitets ben Monch, ber fich mit ibm in ein Gesprach einließ, moben er ben Berftand bes Knaben bewunderte. Diefer eradbite fein hartes Schicfial, and feine große Reigung jum Studiren; auch bath er ben Pater instandigst, ihn ben irgend eb nem Beifilichen in Dienste au bringen, weil er baburch feinen 3weck zu erreichen boffe. Gellery fragte ihn, ob er Franctscaner werben wollte, und da Felir mit Freuden ja fagte, fo schilderte er ihm die Strenge biefes Orbens, allein umfonft; und fo febr beftechtete der Knabe fein Glud ju verlieren, bag er nicht einmahl zuruckehren, And die ibmranvertrauten Schweine feinem Detru überliefern wollte; er behauptete, fie mußten thren Beg allein zu finden, und raftete nichteher, bis er das Franciscanerkloster in Ascoli bes
treten hatte. Seine Munterkeit und seine kins
gen Antworten mit Demuth gepaart, erwarben
ihm hier Freunde von dem Augenblick seiner Ans
kunft, worunter sich auch der Gardian befand,
und da er sehr nato versicherte, seine Absicht
sep, ein großer Prediger zu werden, so beschioß
man für den Anaben alle Sorgezu tragen, nach;
dem man zuvor die frendige Zustimmung seiner
Ettern erhalten hatte.

Der Pater Sellery, der als Prediger im Aloster in großer Achtung stand, nahm ihn zu sich in seine Zelle, um ihn selbst zu unterrichten. Diesen Unterricht konnte Felle nicht erwarten, und ob er gleich keinen Buchstaben kannte, so hatte er doch immer die Bacher des Predigers in Handen. Da er seinen Lehrer überall begleites te, und in der Kirche keinen Blick von der Kanszel verwandte, so konnte er ben seinem bewumderungswürdigen Gedächtnis des Abends fast die ganzen Predigten hersagen, die er des Morgens gehört hatte. In wenigen Wochen konnte er Italienisch lesen, und nun kam die Neihe an die

inteinifche Sprache, worin er eben fo fchielle Fortschritte machte. Indeffen murbe er mit et nem großen Ungluck bebrobet. Der Pater Sele lery ging nach Rom jurud, und ber ibn beschie benbe Garbian verlor feine Stelle. Der neue Regent des Rlofters mar ein harter Mann, ber wele. Beranberungen machte, und auch burchaus ben jungen Belir wieber ju feinen Eltern fchichen wollte. Beber bie besondern Talente bes Rugs ben .. nach fein Diensteifer und unftraffiches Ber tragen, noch bie Borffellungen und Bitten bes ganzen Rlofters, fonnten etwas über ben murs ufden Mann vermögen, ber bem verzweiffunges vollen Felix nur acht Tage ju feinem Abzuge bes williate. Gincflicher Beife aber tam in biefer Zeit der Provincial des Ordens nach Afcoli; die Borftellungen ben diesem waren nicht fruchtlos, und feinem Befehl zufolge blieb Felix im Rlofter bem Garbian jum Trop, ber jeboch bie Gebulb. des ibm aufgedrungenen Knaben auf barte Dros ben ftellte. Ein neuer, die Gelehrfamfeit fehr liebenger Gardian machte diefer Prufung ein . Enbe, und murbe ein eifriger Beichuger bes wifbegierigen Boglings, ben man nun jum-Chorknaden ernannte, und formlich als Rovis.

bes Others annahm . Er war ieft beinehm: Sabr alt, und tomete fich nun gang bem Stubien wibmen, world er auferorbentlicht Fortichritte: machte. Gein überand lebhaftes Temperamene: war bisher zu Etpeichnug seines Endawecks im Schranfen gehalten worben ; jest aler glaubte er. bemfelben frenen Lauf laffen ju tonnen, find fowurde er oft beleidigent, allein auf Die Eninnes: rung bes Garbians, baf ihm bleft benitt Dasfiefablegen febr bindetlich feyn tonnte, legte er feis ner natürlich beftigen Bemuthvart, bie fich jest pu entwickeln aufing, abermable Beffeln an, buldete Biberfprikthe, ja felbft Beleibigungen, und so wurde er mit Bepftimmung aller Riofters brüber wirklicher Mond, nachbem er eben fein vierzehntes Jahr jurudgelegt hatte. Aber auch von biefem Augenblick an bielt er fich fur bie ges mungene Einfchrankung fchablos, und zeigte fotoobl feinen Stola, ale ben Beift ber Unabe bangigfeit, wo er nur fonnte.

Dief Betragen jog ihm ganterenen und Spottgebichte ju, bie von ihm nicht unbegnte wortet blieben, und gwar, ungeachtet feiner gewien Jugend, mar er immer flegweich. Affein biete

infor mertwebtte er Line Acialie, und vermice berte Kine Kreunde, la daß er balb von Alcoli mefernt, und nach Macerata verfeft warbe. Dier blieb er nicht lange. Bein erfter Bobb thites : ber Pater Gellery ; nummehr Garbian in Ferms, bewirkte fedoe absomablige Berfestung baller, umb fchundle them foin ganges Bertration. Dief erroute ben Meib ber Riofterbrilber . Die fich vereinigten, und bein Previnglas eine Ringe fürift dberaaben, ber aud fefort, ohne bie Gae de natier m unterfachen, ben jungen Pater Rei lir von neuen nach Recanatie verfeste. . Bon biet han er nach Ancona, two er diferitlich über theolor gilde: unt fogentaute philosophide Lebriane bife butirte. Seine außererbentlichen Talante und fein hamer unebrumber Stolt, bener jest nicht mehr verbarg, expension thm and hier eine Menge Reiber und Feinde. Diefe, arm an Beift; nahmen zu bem elenben Mittel ibre Bus flucht; feine vormallies, niebrige Beschäftiamft m verspotten. In allen Binteln bes Rlofters, we er fich nur zeigte, borte men nach Schweiner art grungen. Anfange verachtete Relir biefe niebrige Beleidigungen; ba fie aber fein Ende nahmen, fo bewaffnete er fich mit einem großen

Stod," und erflatte bffentlich, bag er bem othen Brunger ben Ropf einschlagen wurde. Ein june ger Wont, Reffe bes Bevingials, trofte bennich biefer Drobung, und entpfing bafür einen fo ichveitlichen Schlag, ber ihm fast ben Stenfchabel gerschmetters, wobep Relix fagte: "36 "habe zwar die Schweinugehutet, din aber felbft "fein Schwein gewesen; willft bu nun fie nach-"ahmen, fo foll bich mein Prügel ihre Sprache "lehren." Der Grunger lag finnlos auf bem Boben; bas gange Rlofter lief herben nebft.bem Provingial, ber eben bamable anwesend war. Sobald biefer Mann bie Sache unterfuchthatte, fo verleugnete er gang ben Onfel, und legte bem gereizten Felir nur eine geringe Strafe auf; um jeboch fernern Uneinigfeiten vorzubeugen, foicite er ihn in ein ander Klofter nach Osmo.

Um biese Frit geschah die Zusammenkunftdes Raifers Carl V. und der Papstes Paul III. in Lucca. Felir munschte sehe, sich dahin begeben zu dürfen, und dieser Wunsch wurde erfällt, worben er Scherzweise fagte. "Ich muß mich mit "dem papstiichen Wesen bekannt machen, damit "ich künftig als Papst mich gehörig zu benehmen

Solde Scherze maren ben ihm nur ju oft mit Ernft gepaart, und man fabe febr beuts lich, daß biefer unbegrangte Ehrgeis, fic bereinft bis zu jener hocherhabenen Burbe empor zu arbeiten, ichon in feinen erften Jugendjahren ben ihm Burgel gefchlagen hatte. In Lucca manbte er fich an die papftlichen Soffente, und war unermabet, von allem Erfundigung einzuziehn. Als er eines Tages bep ber Tafel anftatt ju effen in Anfehung bes romifchen Sofes Fragen auf Fragen baufte, fagte einer ber Anwesenden: "In Babrheit, Berr Pater, ich glaube, Sie "haben Luft, felbft Dapft ju werden?" Felir erwies berte gang ernsthaft: "Noch bin ich nicht alt ngening bagu, follte mir aber bie Borfebung ber-"einft dieß Gluck bestimmen, fo fuhle ich bep "mir so viel Muth es anzunehmen." Die Reife nach Lucca ben einer fo auserordentlichen Geles genheit biente ben feiner Rudreife ins Rlofter, feinen Stole ju erhöhn. Ein Monch trieb bamit feinen Spott und fagte, er muffe fich jest bemuthig vor ibm neigen, weil er Ge. Seiligfelt gefehn hatte. Felix warf ihm einen verachtill hen Blid ju, und antwortete: ,. Benn Gie alber die Ebre, daß ich den Papft gesehn, so "eiferflichtig find, wie werden Sie sich dann ges "berden, wenn Sie mich felbst an seinem Plas "sehen werden ?"

Relir bath um bie Betanberung feines Bobns flofters, und erhielt von bem versammelten Eas pitel bie ungewöhnliche Begunftigung, fich felbft Ort und Rloftergu mablen. Er zog bas in Afcoli vor, weil man ibn bort weggetrieben batte, und er jest feinen Reinben jum Eros burch biefe feine eigenmächtige Rudfebr, allba eine Art voie Triumph genoß. Diefer wurde noch größer burch seine erfte Predigt, die er balb darauf in Ancona bielt. Der Papft befand fich eben bas mable in biefer Stabt, wo ber Bufommenfing von Menfchen außerordentlich war. Die mabes Scheinliche Anwesenheit vornehmer Pralaten in ber Rirche, ja vielleicht felbst die bes Doben: priefters, ichien fur einen ein und zwanzigiabri. gen Drediger abschrectend , ber feinen erften Berfuch auf der Rangel machen wollte; allein Relip; ohne auf bas Abrathen feiner Areunde ju achten, trat fuhn auf, und hielt eine vortreffiche Prebigt, Sein nachftes Bohntlofter mar in Urbino. Dies wurde ein Capitel des Anguftinerorvens gehalten,

nebey man über theologische und philosophisch fern fallende Theses stritt. Der Franciscaner Kelix molite daben kein mußiger Zuhörer bleiben; er griff ben flatkten Streiter an, und trich ihn in die Enge. Noch war er kein wirklicher Priekter. Erst im Jahr 1545 erhielt er diese Wurde, zugleich mit dem Grade eines Baccalaureus, und mus nahm er den Nahmen Montalto an.

Da er wohl einsahe, daß er allein durch Presdigtent seinen Ruf grunden könnte, so wanderte er in den Fasten allenthalben umber, um zu presdigen. Dieß geschah auch zu Jest, wo aber sein Religionseiser seiner Beurtheilungstraft einen Streich spielte. Der Tod Luthers war das mahls der große Stoff in ganz Europa. Monstalto griff das Andenken dieses Resormators auf der Ranzel an, und weil derselbe zuvor Augustisner gewesen war, so schonte er auch diesen Orschen nicht. Hierauf erfolgte von Seiten der Augustiner eine Rlage benm Bischof, und das Urtheil einer Ehrenerklärung, die dem auch von der Ranzel förmlich geschah.

3m Jahr 1748 wurde ein Generalcapitel des Breneifcenerordens gehalten, mo ber furj du

por jum Doctor der Theologie creirte Montales bie gange Macht feiner Gelehrfamteit und Rebes funft aufboth, und felbft die geubteften Streiter perbunfelte. Dieg binberte jeboch nicht, baf ibn ber Provingial bald nachher burd hintanfegung empfindlich franfte. Montalto brannte vor Begierde fich ju rachen, und vermochte auch einige Migverquagte, eine Rlagidrift gegen ben Provin: gial ju unterzeichnen, die bem Generalzugefandt murde. Diefer Berfuch aber miggluckte, und fiel auf feinen Urheber, der jest von feindseligen Monden harter Berbrechen angeflagt murbe. Er batte von bem Provinzial übel gesprochen, mar mehreremahl ohne Erlaubniß ausgegangen, batte bas Chor felten befucht, fein Brevier nicht oft genug gebetet, und die Faften nicht gehörig beobachtet. Auf biefe ichweren Bergebungen folgte eine Art von Gefängnißstrafe in bem Rlofter ju Recanati. Der außerft aufgebrachte Montalto wollte nach Rom jum General geben, allein ber damable fich ereignende Todesfall bes Papfts, Paul III. und beffen unruhige Folgen in der bei ligen Sauptstadt war seiner Privatsache nicht gunftig; er mußte fich unterwerfen, machte aber fofort einen Plan, fich in Rom Bonner ju ver,

shaffen. Dieß ginctre ihm auch forbeit, daß der Carbinal Carpi, Protector des Ordens, mie unch der General der Franciscauer, für seine Losslassung und Beförderung jum Regentenamt simmeten, allein der rachflichtige Provinzial vernichtete diese für seinen Gegner wohlthätige Gastunungen dadurch, daß er ihn als einen Eriminalverbrecher darstellte, der Bestrasung verrbiene,

Indessen hatte man einen neuen Papst Inlius III. erwählt, und das Jubeljahr 1550 sing
an, wo den nach Rom Wallfahrenten Indub
zenzen bewilligt wurden. Montalto bath verges
dms um die Erlaubniß, auch an dieser geistlichen
Wohlthat Theil nehmen zu dürsen. Man schlug
sein Sesuch rund ab, und nun entwischte er aus
dem Alaster und wandertweigenmächtig nach Rom.
Dieser so sehr observanzwidrige Schritt machte
ihn zum Nebellen und der härtesten Strase würdig, die auch an ihm vollzogen sehn mürde, besonders da der Ordensgeneral sich auch jeht mit
dem Provinzial wider ihn vereinigte, wenn nicht
der Cardinal Carpiden verfolgten Montalso auss
thätigste geschüßt hätte. Endlich wurder die Sache

Sempeleges both fand man eathfain thurses mad fernen, und er erhielt bie Stelle eines Lebraps der Theologie und Pnebigers in Sienna, duimelder Quolitet er bem in ber Anconischen Want gehaltenen Provingialcapitel benmobnte, mobey er Gelegenheit hatte, feine Eltern ju befischen. Mber auch in Siema blieb er fur furze Zeit: Es maren bort große tinrufen ausgebrochen, unb bie Spanier, Die damaligen Befiber ber Ctabt, maren baraus vertrieben worden. Montalto, mit dem Bouverneur Mendoja durch Freundschaft verbunden, nahm offenelich beffen Parten, und verlot dadurch bas ichon erlangte Zutrauen ber Einwohner. Langer in Sienna zu bleiben, mar mun bir ihn nicht rathfam. Der Carbinal Carpi verschaffte ibm baber eine Beebigerftelle in Rom, mo er thalich mabrent der gaften unter einen außerordentlichen Zulauf von Wenschen predigte. Die warnehmsten Pralaten, ja felbst die Carth nate, brangten fich, feine Buborer gu merben. Eines Lages predigte er gegen die Reger, beren Lebrfate er nach feiner Art entwickelte. Er hate Es fant fiá dazu alle Gelehrten eingelaben. aber auch ein Lutheraner baben ein, der bie vornehmften Artifel in ber Rirche in feiner

Schreibtafel anmerkte, fie zu Hause dem gangen Inhalt nach niederschrieb, und unter jedem die Borte setze: "Du hast gelogen!" Das Pack wurde nun versiegelt, und dem Montalto zugerschadt. Die Sache erregte Aussehn, und wurde der Inquisition zur nahern Untersuchung überz geben, die jedoch nach reifer Ueberlegung unterz blieb, weil man glaubte, der damahls immer wachsenden weltlichen Macht der Protestanten schonen zu mussen.

Stalien mar ju ber Zeit ber Schauplat großer Unruben. Der Raifer Carl V. hatte fich des bem Saufe Karnefe jugeborigen Derzogthums Piacenza mit Gewalt bemachtigt. Um es wie ber zu bekommen mandten fich die Farnefen an Beinrich H., Ronig von Frankreich, ber eine farte Armee nach Stalien fandte. Der Papft und gang Rom geriethen barüber in Besturjung. ba bie von ben Spaniern verübte Plunderung ber beiligen Stadt noch im frifchen Andenken Urm an weltlichen Baffen nahm man war. wie gewohnlich ju geiftlichen Waffen feine Bu-Beinrich murde mit Bannftrahlen bes flucht. brobt, menn er ben Rrieg fortfegen murbe;

negen ben minbermachtigen Octavid Karnefe aber Ergieng ber formliche Bannfluch. Der aufgebrachte frangofifche Monarch verboth nun feinen Unter, thatten Belb nach Rom ju fenden, machte auch andre bem papftlichen Stuhl schadliche Berord. mingen, und fuchte bie Privilegien ber Gallicas nifchen Rirche in Rraft zu feben. In Deutsche land war ber von ben Protestanten gefchlagene Ranfer Carl ju einem fehr nachtheiligen Frieden gezwungen worden. Bu allen diefen Unfallen fam nun noch die Befrenung Englands von der papfte lichen Gewalt, und bie Bernichtung aller Soffnungen, bie man zu ber Unterjochung biefer Infel bisher noch gehegt hatte. Es wurden baufig Confiftoria gehalten, und jahlreiche Breven ausgefertigt; ber Papft fchrieb eigenhandig an bie vornehmften catholifchen Fürften; die Duntien reif'ten bon einem Bof gum anbern, unb bie Ordenegenerale erhielten ihre Instructios nen gur Mitwirfung. Daben murben jeboch ble Belabbe und offentlichen Gebete nicht vergeffen; and bren Prediger wurden vom Papft ernamit bas Bolf jur Bufe ju ermahnen. Unter biefen war Montalto, ber entsehlich gegen alle Fürsten, Steunde und Feinde loszog, und behamptetes

di der Rapfer fo wie die Ronige von Frank nich und Ungarn noch ärgere Reber als felbft de Lutheraner maren. Diese Beftigkeit erzeugte große Rlagen, die die Befandten ber beleibigten Monarchen bem Dapft vorlegten, ber bem Care binal Carpi bie Sache übertrug. Carpi wat feibst in ber Predigt gewesen, und hatte biefe mgeltigen Ausfalle febr gemißbilligt. Sest ver wies er ernftlich dem Montalto feine Rangelwuth, und bebeutete ibn, bagman nicht in Belten lebe, wo Priefter ben Ronigen breift ihre Ungerechtige felten vorhalten fonnten; daben befahl er ihm, fogleich jum Spanischen Gefandten Don Silva gut schen,um von ihm die Art der zu leiftenden Genughnung ju boren. Die Rlage der Franzofen abet ichtete man nicht, weil man in Rom auf bieft Nation febr erbittert mar, und von ihren Droe bungen fest nicht viel beforgte. Der Spanifche Gefandre empfing ibn febr boffich, und verlangie Hoß eine schriftliche Erklärung, daß er nicht die Abficht gehabt habe, weder den Rapfer noch deft fin Brnber, den Ronig Ferdinand von Ungarn, in beleibigen, und baß er klinftig von bem Saufe Defiteich nichts Respectivibriges mehr fagen wolle. Montakto mußte fich bagu begnemen, allein mit

konnte er den Spaniern diese abgebrungene Demuthigung vergeffen.

Ein Lehrstuhl ber Theologie mar immer noch ber Bunich des Montalto; anch wurde ihm durch Die Protection des Carpi einer im Rlofter des beiligen Laurentius in Meapel zu Theil. Allein bier mar er unglucklicher, als er je gewesen. Seine Salente erzeugten gange Schaaren von Meibern und feine heftige Gemutheart jahllofe Alle Monde des Rlofters machten eine Art von Berichmerung, um ihm auf jebe mogliche Art ju nahe ju treten; auch brachte er ben Garbian, ben Provinzial, alle feine Obern, und endlich auch ben Ordensgeneral so febr gegen fich auf, daß man ibn wie einen Rebellen behanbeln wollte. Mur allein die fortbauernde Gunft des Ordensprotectors, Cardinal Carpi, rettete ibn. Er beschwur den ungeftumen Montalte feine Leidenschaften, die Quelle aller diefer Reinde feligfeiten und Verfolgungen, ju mäßigen, und feine uble Laune umzustimmen ; er ftellte ibm vor, bag ba er fich frenwillig ben Donchsftanb erwählt habe, fo mußte er auch jest den Ore bengregeln und feinen Belubben gemaß bandeln.

Maria fag bamals auf bem Englischen Thron, beren bochfter Bunfch die Emporbringung ber in threm Reich fo fehr gefuntenen catholifchen Res Haion war. Die Soffnungen bes papftlichen Stuble, bie Britten wieder ju unterjochen, wurden von neuem belebt. Der Cardinal Polus, em Englander, murde beghalb als Runtius an fie abgeschickt. Die Beschüber des Montalte, um feine verbriefliche Lage in Meapel zu endigen, wunschten ihn als Prediger ben diefer Gefandt Schaft anzustellen; nur allein feine unruhige Bemutheart, die in einem folden Doften große Rolgen baben tonnte, erregte einige Zweifel; aber fie murben burch fein Berfprechen gehoben, mit Maßigung und Rlugheit zu handeln, woben er fagte, bag er gewiß fen, fich beffer mit Soffe leuten als mit Monchen zu vertragen. Der Cari binal : Staatsminifter Sabeletti verwandte fic für ibn mit Gifer benm Cardinal Dolus, der fich bamahis in Bruffel befand, und biefer willigté Raum aber war die Nachricht in Rom und ein. Reapel ruchtbar, so schrieben eine Menge Mens fchen an Polus, fcbilberten Montalte mit ben fcmarzeften Karben, und prophezenten ibm fcredliche Dinge. Der beunruhigte Muntius

überließ die Entscheidung den Cardinalen Sadoletti und Carpi, die sich jedoch auf die Rlugheit
des Angeschwärzten verließen, und sofort für
seine schleunige Abreise stimmten. Allein Montalto sand jest Bedenten in einer weiten Entfernung von Rom mit Personen zu leben, die
wider ihn zum voraus eingenommen waren; er
entsagte daher dem ihn zugedachten Posten.

311 Ancona murde wieder ein Provinziale capitel gehalten, wo ein neuer Provinzial ges wählt werden follte. Montalta's Beschilher gas ben fich Dube, ihm diefe Burde ju verschaffen; allein der Ordensgeneral, fein Reind, widerfette fich aus allen Rraften, und erflarte biefe Sache für unmöglich, weil die Monche lieber ben Geringften ihres Ordens, ale diefen fo febr verhaften Confrater mablen murden. Um ibn ieboch etwas zu troften, murbe er als Raftenpres biger nach Genua geschickt. hier mar fein Schieffal bas alte. Meue Banferepen, Berbrieflichkeiten, und ein erftaunlicher Bulauf des Bolts, feine Predigten ju boren. Die größte Stadtfirde founte die juftromenden Denfchen nicht faffen, und man war genothigt Gerufte

pr banen. Diefer unbegranzte Bepfall verschaffte ben Franciscanern in Genua eine noch nie gebabte Ehre. Dieg veranberte gang bie Rlofterfrenen; weit entfernt, mehr ju janfen, bulbigten biefe Monche nun bem Berbienfte bes Mannes, ber ihrem Orden diefen Rubm verfcaffte, und entliegen ibn mit Befchenten und guten Bunfchen. Er erwiederte diefelben bepm Abschiebe mit der Berficherung, daß er noch nie in feinem Leben eine fo große Areude gehabt habe, noch eine größere haben fonnte, er nuißte benn Papft werden. Er eilte nach Rom jurud, mo ein Beneralcapitel gehalten werben follte. Um ihn zu beruhigen, ließ man ihm die Babl, fich in gang Stalien einen Lehrstuhl der Theolos gie auszusuchen. Er mablte Benedig, meil er megen ber bort berrichenben Frenheit meniger gebunden ju fepn glaubte. Der Papft Dane Ing LV. hatte nun den papftlichen Thron beftiegen. Carpi mar deffen vertrauter Freund gemes fen, und blieb es auch. Er benutte feinen Ginfing sum Bortheil des Montalto, der vom neuen Sobenpriefter zu jedermanns Erftaunen auch jum Beneral Inquisitor in Benedig ernannt murbe.

Dieses Amt war bisher in biefer Republik unbefannt. Der Senat, ber allein befpotifiren wollte, ließ sowohl der Beiftlichkeit, als dem Bolf in Religionssachen eine Art von Frenheit, die man damable in keinem catholischen Lande fanb. Die Benetianer, an biefen maßigen Res ligionemang gewöhnt, ertrugen befbalb befto leichter die schweren Reffeln ber ariftocratifchen Bewalt, und bunften fich nun fren. Die mit bem neuen Amt verbundene pabfiliche Bolls macht, that überdieß Eingriffe in bie Staateverfaffung der auf ihre alte Borrechte hochft elfer. füchtigen Republik. Siezu fam noch ber farde terliche Name der Inquisition, die nicht allein in der fpanischen Monarchie, sondern felbft in Rom ju ber Zeit mit ber größten Strenge verfuhr. Der Papft war ein erklarter Eiferer für dieses abscheuliche Tribunal, so wie der Cardi nal Carpi und andre Beschüßer des Montakte, ben man baber megen feines Characters und feiner Talente für febr fabig bielt, diefem neuen Poften Ansehn zu verschaffen. Der venetianis iche Bothichafter in Rom, Sorango, gab beg halb dem neuen General: Inquifitor die ernftlich. ften Erinnerungen, zeigte ibm die besten und

sinzigen Maßregeln, um zu seinem und bes papstitchen Stuhls Rugen sich aus ber ihm bevorffechenden kritischen Lage mit Ehren zu ziehn, und versah ihn mit Empfehlungsbeiefen.

Montalto reif'te" im September 1555 von Rom ab, verweilte aber einige Zeit in Bologna, um bem Auftrag bes Orbensgenerals ju Folge einen großen 3mift au folichten, ber in einem Rrancffcanerflofter amfichen bem Gardian unb einigen Monden entstanden mar. Da alle feine gutlichen Berfuche nichts vermochten, fo zeigte er feine Antoritat. Der Gardian murbe ent febt; einige Donde mußten nach andern Rle, ftern wandern, und zwen ließ er einkerkern. Einer biefer lettern mar Beichtvater bes Gras fen Popoli, der ale Saupt einer der vornehme ften Familien in Bologna bier in großem Uns feben ftand; er glaubte baber, bag es bloß feis ner Bermendung bedurfe, um den Gingesperre ten fogleich ju befregen. Allein Montalto fagte ihm gerabezu, baß fich weltliche Personen nicht befummern Hofterliche Ungelegenheiten mußten. Der ftolge Graf ließ Drohungen ent faffen, die aber ber noch ftolgere Franciscanet

verhöhnte. Erft im November tam er in Denes big an, wo von Rom und nun auch von Belogna aus, ber Ruf eines harten graufamen Mannes schon vor ihm hergegangen war, und bie Semuther zum voraus gegen ihn eingenommen hatte.

Die Benetianer maren bamable febr aufe mertfam auf die Schritte bes romifchen Dofes, ber unter bem Bormande ber Inquifition fcon mehrere Berfuche in ben italienischen Staaten gemacht hatte, fich in Regierungs Angelegenbei: ten zu mischen. Auch in Benedig batte man icon vier Jahr zuvor unter Papft Julius III. bergleichen anfangen wollen, allein ber Senat fandte allen weltlichen Richtern Befehl ju, im Inquisitions: Tribunal bey dem Proces als Zeugen gegenwärtig ju fenn. Der Papft nannte dieß einen Eingriff in feine Gemalt, und foicte Deghalb einen außerorbentlichen Muntius nach Benedig, ber jeboch nichts ausrichtete, fo baß Diefe ber Juquisition fo beschwerlichen Aufseber fortfubren, ale ichmeigende Benfiber im GlaubensiTribunal ihre Stellen ju behaupten. Die Megierung Daulus IV, eines bigotten Mannes

von festem Character, Ließ neue 3mistigfeiten befürchten, die man vollends nach der Wahl sein neu verneidlich bielt.

Diese Beforgniß mar auch ju febr gegrum det. Montalto vergaß alle Erinnerung wohle meinender Freunde, und befolgte allein die unvernünftige ftrenge Inftruction, die ihm der romie iche General Inquisitor Shifilieri mitgegeben batte. Raum mar er in Benedig angelangt, fo ernannte er eigenmächtig einen neuen Inquist tor, und nun gieng fogleich ber Zwift an. Sengt ließ ibm fagen, daß er teine Amtshande lung ohne Bustimmung ber Regierung, und ohne lupor von ibr als vom Papft abgeordneter Inquifitor formlich erfannt ju fepn, ausüben tonnte. Montalto begriff die Mothwendigfeit biefer Anerkennung, und begab fich nach bem Palast von St. Marcus, wo er dem Staatse fecretair fein Patent zeigte. Diefer wollte es nun bem Senat vorlegen, allein Montalte widersette fich, und behauptete, daß ein vom Papft gusgefertigtes Patent nicht von der Art fen, um von Senatoren unterfucht ju merben.

Der Senat ließ ihm meiben, daß da die Republit nicht die Schmälerung ber papitischen Rechte verifange, fie auch nicht zugeben würde, daß man den thrigen zu nahe trete. Der Nuntius schlug sich nunt ins Mittel, und legte den Zwist ben, der das Borurtheil der Venetianer gegen den neuen Inquistor nur zu sehr bestätigte. Die Edlen bezeigten ihm wenig Achtung, das Volkverdarg seinen Haßnicht, und die Monche, die sich von ihm nicht viel Gutes zu ihrem Vortheil versprachen, späheten alle seine Handlungen und Worte aus, um Seilegenheit zu sinden, ihn in Rom anzuschwärzen, und auf diese Weise seiner los zu werden. Montalto seize sich jedoch über alles weg, und gieng entschlossen seinen Sang sort.

Wenn mit bem Posten eines Inquistors Stolz und Sarte keine ungewöhnliche Berbimbung waren, so erforderte dagegen der dem Montalto noch zugetheilte Lehrstuhl der Theodogie, Sanstmuth und Herablassung; Eigensschaften, die sich nicht in seinem Character bei fanden; daher stohen ihn seine Schüler, und manche entsagten den Studien auf immer. Sein vorzuglichstes Augenmerk war, seiner Inquise

wrmurbe Chrfurcht ju verschaffen. Der Dater Julius, ein in Benedig febr geschähter Dond, mar wegen einer unbedeutenden Sache angeflagt worben. Montalto mifchte fich in biefe ihm fremde Angelegenheit, ließ ben Monch vor fich forbern, und da diefer in feiner Rechtfertie gung fich respectwidriger Ausbrude bebiente, fo wollte ibn ber Inquisitor fogleich einterfern lafe fen, und wie einen Reger behandeln. Die anwesenden Monche erschraken, und wollten nicht als Zeugen auftreten, Montalto wollte nun bas ganze Rlofter ohne weitere Umftande eigenmachtig ercommuniciren, allein ber behutfame Runtius, ber ba mußte, bag ber Genat nur auf eine übereilte Sandlung des Inquisitors wartete, um ihn los zu werben, verhinderte dies fen vermegenen Schritt.

Um diese Zeit brach die Pest in Benedig aus. Der Sandel stand still; alles Gewerbe horte auf; die Tribunale waren verschlossen, und die Ridfter auf Befehl des Senats gesperrt. Der Saß, den man überall gegen Montalto hegte, wirkte hier besonders; er sahe sich bev diesem Trübsal von allen verlassen, und war in Gefahr

Sungere au fterben. Er verlor jeboch ben Muth nicht, ber burch eine gludliche Rachricht pon neuen belebt wurde. Gein größter Goni ner, ber tomifche General, Inquifitor Bhifilieri, war Carbinal geworden, und hatte nun ben Mamen Alexandrini angenommen. Montafts weinte vor Freuden ben biefer Rachricht, ba überdief ber neue Carbinal ihm bie Berficherund gab, für feine Beforberung eifrig ju forgen. Bon biefein und bem inicht minder machtigen Cardinal Carpi befchutt, glaubte er fich jest ftart genug, gegen beit Genat bffentlich ju Felde ju ziehn. Die Gelegenheit bazu zeigte fich Balb. Der Raifer Carl V. war geftorben, fein Bruder Kerdinand war Oberhaupt bes bentscheit Reiche, und fein Sohn, ber bigotte, blutburftige Philip, war Thronfolger in Spanien geworden. Der Character biefes Monarchen ichien bem Papft jut Ausbefinung ber Inquificion volcheile haft; er wollte, daß dieß abfchenliche Eribunal nicht affein übet Reberenen, fonbern auch abet andre Orininal Berbredbenfentfchelben follte. Et errichtete daber ein aus fechzehn Cardinalen ber ftehendes Ober Singuistionsgericht, und einannte den Cardinal Alexandeini gum Praffetiten bef

fetben unter bem Titel eines Groß: Inquisitors. Diefer Pralat, überzeugt von den Inquisitors fähigkeiten des Montaltd, glaubte durch ihn, und zumahl in einer berühmten Stadt wie Besnedig, am besten die Thatigkeit und Macht des neuen Obertribunals der Welt zeigen zu können; er schiekte ihm daher eine Menge Verhaltungss bestehte zu. Unter ündern sollte er die Buche händliche Genehmigung weber zu drucken noch zu verkäusen; daben erhielt er ein langes Verzeichnis aller derjenigen Bucher, die die höchste Inquisition verdammt hätte. Diese sollte et ziedernam bed Strafe der Ercommunication verbierten zu lesen, oder auszehendren zu lesen, oder auszehendren.

Diese Befehle waren bem Montalto hochft tribunicht. Er ließ sogleich alle in Benedig wohnende Buchhandler zu sich fordern, forschte genau nach bem bisherigen Verkauf der in Rom beneriich verworfenen Bucher, und befähl ihnen bey schwerer Strafe, ihm ein umständliches Verzeichniß aller in ihren Laben und Magazitien habenben Bucher einzuliefern. Dieser Besehl fette die ganze Stadt in Bewegung. Ein Bach.

bandler magte es jeboch, bem Inquifitor gu tro-Ben; er weigerte fich, ber Borladung ju geborchen, und fagte, er erfenne feine Obern, als ben Senat. Der ergurnte Montalto ercommu nicirte ibn fofort, und ließ diefen Bannfluch an den Laden des Buchhandlers anschlagen. Dermann gerieth in Erstaunen. Der Genat. ber feine Mutoritat mitten in feinen Lagunen auf eine noch nie erhörte Art verspottet fab, verfammelte fich, und decretirte, bag ein Safcher Die Senteng vom Laben abreißen, und in fleinen Studen gerfest ben Binden überliefern follte; ferner befahl er, ben Afiftenten bes Montalto, ber bas Anschlagen verrichtet batte, in Berhaft ju nehmen, allein er mar bereits im Pallaft bes Muntius in Sicherheit. Diefer Gefandte, ber Benedig genau fannte; mar mit bem Borgefallenen bochft unzufrieden, und beschwur den braufenden Montalto, mehr Maßigung in feir nem Umt zu gebrauchen. Diefer aber antwor: tete, daß er bloß die aus Rom erhaltenen Ber fehle vollzoge, worauf der Nuntius erwiederte, haß man bort aus Arrthum bie Benetianer fo wie die Romer betrachtete, sonft murbe man folche Befehle nicht ertheilen. Alle biefe Bon

kellungen vermochten jedoch nichts über den farrfinnigen Inquisitor, der dem Cardinal Alexanderini meldete, daß der Nuntius sehr gleich, gültig für das Interesse der Inquisition wäre. Diese Anklage zog dem Prälaten bittere Borzwürfe zu, von Seiten der papstlichen Minister; er beschloß daher Montylto seinen Willen ungehindert zu lassen, der jest alles hervorsuchte, den Senat zu braviren. Mehr als einmahl beschlossen diese gereizten Aristocraten ihn einzuserztern, allein jederzeit rettete ihn die thätige Verzwendung des in großer Achtung stehenden Nunzii von dieser Schande.

Die Spanischen Truppen, die jeht nach den Befehlen ihres neuen Manarchen Philip II. ham beiten, vermüsteten um diese Zeit den Kirchenstaat, und näherten sich Rom. Der beunruhigte Papst bemührte sich deshalb, alle Italienische Mächte wider die Spanier aufzubringen, und da Don Bargas, als Gesandter Philips sich nach Benestig begeben wollte, stellte der Nuntius Grass in Berbindung mit dem Französischen Gesandten dem Senat vor, daß es die Mürde der Republik erfordere, den Abgeordneten eines erklärten

Reindes ber Rirde nicht anzunehmen. Montalte. voller Eifer fur ben Dienft bes Momifchen Sofes, blieb ben biefer Belegenheit nicht mußig. Schrieb ein sehr heftiges Memoire, worin er es ben Benetianern jur Pflicht machte, einen Reine bes beiligen Stuble als ben ihrigen gu beham bein; er ichilderte bas Soniglich Spanifche Saus als eine Race bon Erzfetern, die man nicht al lein bon der Rirche, sondern von aller Gemein Schaft der Christen ausschließen mußte. Muntius wunfchte biefe beleibigende Ausbruck ju vermeiden; aber Montalto wollte feine Sple meglaffen, unterzeichnete bas Demoire affein und übergab es in Perfon einem Staatsfecretait. Die Antwort des Senats war febr bitter. bieß: man fande es febr fonderbar, bag ein nie briger Inquifitor fich unterftande, bas Durd lauchtige Saus Deftreich in einer Gomanschrift anzugreifen, bag bie Aufnahme eines Gefandten feine Religionsfache fen, fondern das Bolferredt betrafe, deffen Grundfage bie Republit nicht etf von einem Inquifitor lernen murbe; batte bet Papft diefen Schritt ju ihrem Unterricht nothis geglaubt, fo batte er fich geirrt; er felbft aber betroge fich noch mehr, wenn er weltliche wie

Meligione : Angelegenheiten mit einander vermit ihen molte.

Baraas wurde als Gefandter bes Konias von Opanien aufgenommen. Er las die Borftellung bes Montaito, und wurde baburch in felche Buth gefebt, bağ er ibm burch feinen Secretair Mainrebo einen Brief voll ber ichimpflichften Bormdefe und ber ärgften Drohungen ichreiben lief. Der ergeimmte Inquifitor erwiederte biefe' Drohumgen, und wollte ben Gefandten, ober boch wenigstens ben Secretair in ben Bann tinn, affein ber Genat foling fich ins Mittel, um tief ihn marnen, nicht die Rube der Repus bilt gu ftoren, noch feine Autoritft gu über foreiten, weil fonft der Senat durch die ihm wa Bott verliebenen Mittel thu gur Rube wingen wiebe. Montales brannte vor Begierde fich ju rachen, mußte aber jekt fcmeigen.

Da die Reformation diesfeit der Afpen fo gwie Foreschritte machte, so fanden viele Wänche in Jeglion auch ihr Kloster zu ange, und verlegen es. Dies veranlaste sehr strenge Berorde nangen aus Rom; alle Mönche, die man ohne hinreichende Rechtfertigung außethalb ihret Ribster antraf, wurden in Eisen gelegt, und eine große Menge auf die Galeeren geschickt. Montaltv wollte auch den Senat zur Vestättigung dieser Verordnungen vermögen, allein man antwortete ihm, daß eine so große Strenge nicht mit der sanften Regierung der Republik verträglich wäre, und daß er sich wohl vorzusehn hätte, deßhalb keine Strafen ohne Verstimmung der weltlichen Inquisitions Versiber zu vollziehn. Diese Erinnerung hinderte jedoch nicht, daß Montalto viele von Senatoren beschüßte und in ihren Pallästen lebende Monche ercommunicitte; und diese Vannstüche an die Klosterthuren aus schlagen ließ.

Der Tod des Papstes Paulus IV., ber'um biese Zeit erfolgte, beunruhigte Montalto nicht wenig; er sahe sich während des Conclave, wo die Italienischen Fürsten gewöhnlich ihre Rechte auszudehnen suchen, ohne Stüße im Kampf mit einem mächtigen ihn hassenden Senat. Er beschloß daher, Benedig auf einige Zeit zu vervlassen; ein Vorsat, den der durch ihn unauf borlich beunruhigte Nunvius sehr dilligte; und

um reifte er im September 1559 von Benchig. Seine Beichuber in Rom, die Carbinale Carpi und Alexandrini, maren jedoch mit diefer fcleunigen Abreife gar nicht aufrieden; fie biel ten fie fur schimpflich, sowohl fur die Ehre des Inquisitions , Tribungle , als für seine eigne Burde. Man warf ihm vor, er habe nicht Standhaftigfeit genug in Benedig bewiesen. Ein Bufall aber, ber fich gleich nach feiner Ane funft in Rom ereignete, wiberlegte biefe faliche Beschuldigungen, mehr wie seine Beredsamfeit hatte thun tonnen. Das durch die Strenge ber Inquifition aufgebrachte Bolk, das sich jest wahrend ber Bacan; bes romifchen Stuble frep bunfte, brach in Aufruhr aus, verbrannte ben Pallaft der Inquifition, rif eine dem verftorbes nen Dapft als dem neuen Stifter diefes Tribus nals errichtete Bildfaule nieder, und schleppte fie unter den ichandlichften Dighandlungen drey Lage lang in allen Strafen berum, Montalto fagte nun jum Cardinal Carpi: "Dieg mare "auch mein Schicksal in Benedig gewesen, wenn "ich da geblieben mare benn wie hatte ich als "ein armer Mond mich ber Buth ber fregen "Benetianer entziehn tonnen, ba bas gange

"Collegium ber Carbinale nicht einmahl mitten "in Rom die Bilbfaule eines Papftes gegen eine "Wenge zusammengerotteter Sclaven schutzen "Kann?"

Der Papft Ping IV, ein Maplander, ber Kieg endlich nach einer viermonathlichen Bacanz den papftlichen Stuhl. Seine Meinung war, die Inquisition mit aller Sanstmuth verwalten zu lassen; allein Alexandrini stimmte ihn bald um, und da Montalto ihm zu seinem Plan vorfalglich geschiekt schiege, so wurde er wieder als Inquisitor nach Venedig gesandt, mit der Just cherung ihn weiter zu befördern, wenn der Römische Hof mit ihm zusrieden wäre. Montalto erwiederte, daß wenn er auch genau seine Pstächten erfülle, so würde doch der heilige Stuhl nie mit den Venetauern zusrieden seyn.

Er traf in Benedig die Inquisitions. Sefchafte in ziemlicher Unordnung an. Die nicht mehr Bepügelten Mönche hatten wieder die Oberhand ethalten, vernachläßigten ganz die Ordenswegeln, und lebten nun jest freuer wie jemasis. Montalta verdoppelte feinen Eifer die Ordnung

nieber berauftellen, und nun brach alles mie Preinigten Rraften auf ibn log. Gine Rlage nach der andern von gangen Donchsconfoberas tionen murbe bem Senat übergeben; ferner fandten alle im Benetianischen wohnende Krans eiscaner eine Rlagschrift nach Rom an ben Orotector ibres Ordens; andre Moncheschaaren wandten fich an bas dort errichtete bochfte Eris bunal ber Inquisition, und bemubten fich ju zeigen, daß Montalto's Betragen dem Intereffe Diefes Tribunals bochft nachtheilig mare, und daß es die übelsten Rolgen haben wurde; selbst einige Senatoren ichrieben mit Benehmigung bes Senats an ben Gefanbten ber Republik nach Rom, um die Buruckberufung des Inquis Ators ju bemirten, die, wie fie behaupteten, burchaus nothig fen, wenn man anders die größte Disharmonie zwischen bem Dapft und bem Benetianischen Staat verhuthen wolle.

Montalto erfuhr alle diese Schritte, die jes boch nicht im mindesten seine Verfahrungsart anderten; indessen besorgte er mit Recht, daß ein langerer Aufenthalt in Benedig dem Senat und den Einwohnern gleichsam jum Troß, ein "Collegium ber Carbinale nicht einmahl mitten "in Rom bie Bilbfaule eines Papftes gegen eine "Wenge zusammengerotteter Sclaven schufen "kann?"

Der Papft Ping IV, ein Maplander, besteig endlich nach einer viermonathlichen Bacanz den papftlicken Stuhl. Seine Meinung war, die Inquisition nit aller Sanftmuth verwalten zu lassen; allein Alexandrini stimmte ihn bald um, und da Montalto ihm zu seinem Plan vorfäglich geschieft schien, so wurde er wieder als Inquisitor nach Benedig gesandt, mit der Just cherung ihn weiter zu befördern, wenn der Römische Hof mit ihm zufrieden wäre. Montalto erwiederte, daß wenn er auch genqu seine Pfluchten ersülle, so wurde doch der heilige Stuhl wie mit den Benetlauern zusrieden seyn.

Er traf in Benedig die Inquisitions. Sefchafte in ziemlicher Unordnung an. Die nicht mehr Bepigelten Mönche hatten wieder die Oberhand ethalten, vernachläßigten ganz die Ordanswegeln, und lebten nun jest frever wie jemasie. Montalta verdoppelte feinen Eifer die Ordnung

wieder berauftellen, und nun brach alles mie Breinigten Rraften auf ibn log. Gine Rlage nach ber andern von ganzen Monchsconfoberas tionen wurde dem Senat übergeben; ferner landten alle im Venetianischen wohnende Frans eiscaner eine Rlagschrift nach Rom an den Protector ihres Ordens; andre Monchsichaaren wandten fich an bas dort errichtete höchste Tribunal ber Inquisition, und bemubten fich ju zeigen, daß Montalto's Betragen dem Intereffe dieses Tribunals bochft nachtheilig ware, und daß es die übelften Folgen haben murbe; felbst einige Senatoren Schrieben mit Benehmigung bes Senats an ben Befanbten ber Republik nach Rom, um die Zuruckberufung des Inquiftore ju bemirten, bie, wie fie behaupteten, durchaus nothig fen, wenn man anders die größte Diebarmonie zwischen dem Papft und dem Venetianischen Staat verhuthen molle.

Montalto erfuhr alle biese Schritte, die jes boch nicht im mindesten seine Versahrungsart anderten; indessen besorgte er mit Recht, daß ein langerer Aufenthalt in Benedig dem Senat und den Einwohnern gleichsam jum Trob, ein

schmpfliches Fortjagen endlich nach fich ziehts burfte; er hielt daber felbft benm Carbinal Alexandrini um feine Buructberufung an, bie ihm auch bewilligt wurde. Um jedoch feinen Keinden in Venedig ihren Triumph ju verbits tern, fo zeigte er in den letten Bochen in feinem Inquisitions/Amt, bas er nun neun Monat von neuem verwaltet hatte, eine außerorbentliche Strenge, und arbeitete Tag und Dacht, feinen Mamen noch furchtbarer zu machen. - Zahlreiche Citationen vor feinem Tribunal, Strafen, felbft haufige Ercommunicationen, alles diefes vereis nigt erregte enblich ein folches Auffeben, bag ber Senat glaubte, burch feine Autoritat bem Uebel fteuren ju muffen. Der Inquisitor erhielt eine ernftliche Marnung, ben feinen Proceduren auf die Frenheit Venetianischer Burger Rudficht ju nehmen, mo nicht, fo marbe man auch gegen thn alle Ruckficht aus ben Mugen fegen.

Montalto achtete diefe Drohung nicht, und fuhr fort nach seiner Beise zu handeln; aber auch ber Senat zeigte bald den Willen seine Macht zu brauchen. Ein Franciscaner war der Regeren angeklagt, aber nicht überwiesen worden. Nicht fowohl diesen Mond zu retten, als den Montalto zu kränken, befahl der Senat, daß er nicht der Inquisition überliesert, sondern von seinen natürlichen Richtern nach den Landesgesehen gerichtet werden sollte. Nun überstieg die Muth des Montalto alle Gränzen; er versertigte ein Monitorium an den Senat, und eitirte einen der vornehmsten an der Regierung Theilhaben, den Edsen vor seinem Tribunal zu erscheinen, um von dem Betragen seiner Collegen Rechensschaft zu geben. Diese verwegene Borladung ließ er um Mitternacht an dem großen Thor der Marcustliche anschlagen; aber auch in der nehmulichen Stunde verließ er Venedig.

## Zweites Buch.

Obaleich Montalto, sobalb man feine Flucht aus Benedig inne mart, auf Befehl bes Senats verfolgt wurde, fo entgieng er bod ber über ibn fcwebenben großen Gefahr, und erreichte glucks lid Rom. Er fagte icherzhaft zu feinen Frennben, die ibm baju Glad wanschten: "mußte naturlich Gorge tragen, nicht in der "Benetianer Sande ju fallen, ba ich Papft "werden will." Er erhielt nun den Doften eines Confulenten ben dem Ober Inquifitions Eribunal. Ungeachtet biefer Ehre aber wollten ihn bie Monde feines vorigen Rlofters, die feine Berriche fucht und feinen unruhigen Geift fürchteten, nicht aufnehmen, ja fie ichlugen ihm fogar eine Mahlzeit ab; er mußte fie bezahlen; felbft ber Orbens : General stimmte diesem Aufinnen ben, und wollte, ber Confulent follte außerhalb bes

Riofiens wohnen. Der Streit barifer gieng fo weit, daß der Papft selbst sich ins Mittel legen, und den Mönchen die ausdrücklichen Befehle zur Aufnahme ihres Ordensbruders zusenden mußte.

Es war bamable bie Zeit ber tribentinischen Rirdenversammlung. Die Reinde des Montalto, um ibn ju entfernen, bemubten fich ibn babin gu bringen, allein er wollte burchaus Rom nicht verlaffen, weil er hoffnung batte, Generals Orocurator bes Orbens ju werben. Er warb auch wirflich am Pfingftfest 1961 bagu ermablt. Diefer Babl folgte ber Tob feines, alten Feinbes bes Ordens : Generals. Montalto wurde jedoch burth biefen Sintritt nicht gebeffert; benn ber neue General Avofta mar nicht minder fein Reind. Der Procuraton aber bewies ihm balb, baf er fich rachen Winnte. Der Berfaffung gu Rolge war der neue General immer der Erbe ber baaren Summen bes Berftorbenen, allein Moni talto widerfette fich biefem Bertommen nacht brudlich, und behanptete, bag bie Gelber jum Beften ber Religion genatt werben mußten. Beine thatigen Borftellungen ben ben regierenben Cardinalen wirkten auch, und biese Summen wurden nun gur Verschönerung ber vornehmften Francistaner-Kirche in Rom angewandt.

Montalto erlitt jest einen großen Berluft; fein eifriger Beschüßer, ber Carbinal Carpi, farb. Er war Tag und Macht um ben Rranten, zeigte fich troftlos, und verließ feinen Bobltbater nicht eber, bis er ben Beift aufgegeben batte. Diese ungeheuchelten Ehranen, bie noch viele Mochen nach dem Tobe des Carpi reichlich fossen, bewiesen ein febr dankbares Herz, und machten auf einen anbern feiner Befchiter, den Cardinal Alexandrini, ftarten Gindruck. Er troffete ibn baber mit ben Borten : "Montalto! "Sie haben einen Freund verloren, ber Gie "febr liebte, es bleibt Ihnen aber noch ein ans "berer übrig, ber Gie nicht weniger liebt." Der rachfüchtige Ordens General wollte ibm nun gleich nach dem Tobe des Ordens Protectors feine Macht zeigen, und fing bamit an, ibm gu verbieten, nicht ben ben fenerlichen Erequien feines Bobithaters gegenmartig ju fenn. fehr biefer graufame Befehl auch bem Montalto das Berg brach, fo mußte er boch geborchen.

Es wurde bald nachher ein General Orbenscapt tel in Rioreng gehalten. Diefe Berfammlung, wo fein Reind den Borfit haben follte, ferne von Rom und von feinen Befchutern, weiffagte tom nichts Gutes. Der Cardinal Alexandrini rieth ihm unter irgend einem Vorwand in Rom auruck ju bleiben; Montalto aber ftellte ibm por, wie febr feine Feinde biefen Umftand nuben tonnten; man mutbe ibn als einen Reigherzigen ausschrepen, ber aus Aurcht vor dem General fein Amt vernachläffigte, und das Intereffe ber Religion verabsaumte; ferner, daß diefer von feiner Abwefenheit Unlag nehmen wiebe, ihn zu verlaumben; außerbem fagte er, daß er vieles in Perfon dem Capittel vortragen mußte. Er reif'te baber ohne Bergug ab, und langte zwep Tage vor beffen Eroffnung in Rlos Steich aber im erften Augenblick rent an. geigte Woofta feine Erbitterung; er überbaufte ibn mit Bormurfen, bag er obne binreichenbe Urfache Rom. verlaffen babe, und bebauptete, daß feine Gegerwart hier gang entbehrlich mare; auch fand er einen Borwand, ihn von ber erften Sibung auszuschließen. Montalto protestirte wiber biefe Ungerechtigfeit, ba aber ber General diese so weit trieb, ihn auch von der zweiten Sigung auszuschließen, mo er von Amtswegen Sig und Stimme hatte, so mar die Beduld des Procuentors erschöpft; er seite ein formliches Protest auf, voll der bittersten Ausdrücke, heftete es selbst an die Thur des Refectoriums, und nun ging er nach Rom zuruck.

Diefe Beftigfeit hatte ber Beneral erwartet; fle rechtfertigte feine Befehle, bie fofort an alle auf bem Bege nach Rom liegende Franciscaner Elbfter gefchicht murben, ibn in Berhaft zu neb Montalto aber, ber bieß ahnbete, tehrte auf ber gangen Route blog in Dominicaner tiofter ein. Avofta batte eine ju fcone Gele genheit seinen Reind aufs empfindlichfte ju traus ten, um fie nicht ju bennten. Er: lief bem Moutalto van bem verfaumleten Capitel megen gewiffer im Protest gebranchter Ausbefice unb gegen einige Monde ausgestoffenen Drobungen ben Broces machen, und obgleich einige biel Hebereffung tabelten, und vorftellten, bag man mit einem Manne ju thun habe, ber in Rom nicht migig bleiben, fondern felbft ju ben Ragen bes Papftes um Gerechtigfeit fchregen murbe, fo

wurde doch der Procurator ungehört seines Ames entfest und für unfahig erflart, je eine im Orben ju betfeiben. Diejenigen, die auf eine formliche Borladung angetragen hatten, murden überstimmt, da der General alle Folgen auf fic nahm, und fogleich einen neuen Procurator ermablen ließ, und zwar den Pater Barafa, Leb. rer des Cardinals Borromeo, der als Meffe des regierenben Papites bamable ben Rirdenftagt und die catholische Rirche beberrichte. Durch biefe Babl hoffte ber ichlaue Avofta bem Credit bes Montalto entgegen zu arbeiten. Um nichts bu venfaumen, fo mußte Varafa mit Poftpferben mach Rom eilen, und feinem Befchüber Borromes die Sache auf die zweckmäßigste Beise vor ftellen. Diefer Carbinal, oben berjenige, ber nach feinem Tobe unter die Beiligen verfest wurde, mußte wohl die Gerechtigfeit nicht unter feine Tugenden jablen; benn ohne ben Montalto an horen, bewirfte er bie pavfliche Beffatis nma aller im General Capittel geschehenen Berhandlungen. Bergebene übergab ber Abgefette, unterftust von den Cardinalen Alexandrini und Erlonna, bem Papft eine Bittschrift um gehört an merben. Es wurde nicht barauf geachtet. Man glaubte, daß der tiesgefrankte Montales vor Gram den Verstand verlieren wurde. Rebst der erlittenen Schmach schienen auch seine kunft tigen hoffnungen zu verschwinden, da Borrommes Protector des Ordens wurde.

Um biefe Beit farb Calvin. Der romifche Sof ftand in dem Bahn, bag bie bisberigen Anhanger biefes Reformators, befonders in Beneve, jest zur catholifchen Rirche wieder über, treten murben. Man glaubte biefes burch eine Miffion guter Prediger du bewirten, und Mons talto wurde auf Alexandrini's Empfehlung ju beren Saupt ernannt. Schon wollte er abreis fen, als man bem Cardinal Borromeo vorkellte, daß ber fo fehr zum Difmuth gereizte Priefter fich wohl gar jum Rachfolger Calvins aufwerfen tonnte. Diefe Erinnerung wirfte und die Diffion wurde abgeandert. Borromeo fabe jeboch bas dem Montalto geschehene Unrecht ein, ließ ibn daber ju fich tommen, und bemubte fich burch Berfprechungen ihm wieder Duth gu machen.

Einige firchliche Angelegenheiten machten von Seiten bes Papftes eine große Gefandschaft nach nach Spanien nothwendig. Der Cardinal Buon Compagnit mard jum Legaten ernaunt. talto, ber jest in feiner Erniedrigung nichts fo fehnlich munschte, als sich von Rom zu entfers nen, bath um Erlaubniß, ibn begleiten gu burfen. Seine Zeinde fuchten es ju vereiteln, und beries fen fich auf feine ehemaligen heftigen Ausfalle auf den Spanischen Sof. Alexandrini aber ließ nicht nach, und ba Borromes auch fein voriges Unrecht wieder gut machen wollte, so ging Mone talte, ungeachtet aller hinderniffe, als Inquis fitor ben ber Legation nach Spanien. Befandichaft hatte bas fonberbare, Auszeichnenbe, baß fich ben berfelben bren funftige Dapfte befanden: Der Cardinal Buon Compagni, ber als Gregorius XIII, Montalto, der als Sirtus V, und ber Pralat Caftagna, jest jur Affifteng bes Legaten als beständiger Muntius in Spanien bes stimmt, ber unter bem Nahmen Urban VI. nach Sixtus Tobe ben papftlichen Stuhl bestieg.

Montalto lebte mit bepben Pralaten in der größten Bertraulichfeit. Er gewann ihr Zutrauen in einem hoben Grade; benn nie verließ ihn die Hoffnung, bereinst Papst zu werden.

Eines Tages nahm er ben auf bent Elfc Hegenben Carbinalshut in bie Sanbe, um ihn gin bes trachten. Der Legat wurde es gewahr, und fagte: "Berfuchen Gie, Montalto, wie er 36, "nen ftebt." "Diefen Berfuth, gnubiger Berr, "erwiederte biefer, werbe ich machen, fobald Sie "Dapft find." Der Legat lachefte und fagte: "Sollte ich es werben, fo foll bie Probe bamit gefcheben, um Ihr Berbienft ju belbhnen." Der Prafat Caftagna tam bagu; an ben fic Montalto jest mit ber Bitte wandte, fich ju erinnern, daß ber Legat ibm versprochen habe, jum Cardinal ju machen, fobald er, Dapft fenn wurde. Der Legat bejuhte es und fagte fchergend: "Ich konnte ja nicht weniger thun, als sihm den Carvinalshut versprechen, da er mit "bie brenfache Rrone versprocheir hat." Die Gute ber Pralaten gegerr ihn und fein gewohn ter Stoly erwecten ben Deib und Saf bes gangen Befolges. Es erfolgten für ihn unange nehme Scenen und ernftliche Borftellungen von Seiten bes Caftagna, ber tom bie abfolute Nothwendigfeit ju Gemuth führte, feine Leibem Schaften ju maßigen, wenn er mit Rube und Ehre leben, und feine Laufbahn vollenden wollte

Montalto fühlte das Gewicht dieser Grande, die noch burch die Rachricht von der Weistagung des Ordensgenerals verstärkt wurden, der da behamptet hatte, et wollte seine Generalswürde mit Schmach verlieren, wenn Montalto länger wie einen Monath ben der Gesandschaft bliebe. Bon Stund an änderte er sein Betragen; exwurde herablassend und sanstmutchig.

In Spanien wiberfubr ibm viel Ebre, fpe: wehl von feinen Orbensbrübern, ale von ben Inauffitions Beamten, die ihn wegen befferer Eine. tichtung ihres noch nicht recht gegründeren Tribus nale um Rath fragten. Der Sof vermehrte biefe Achtung, und da ber Kanig Philipp funf: und flebenzig Diffionarien nach Aften fciette, which Montalto ben Auftrag, sie alle nach der Reihe gu prufen. Dieß geschah in Gegenmarb bes Legaten, vor bem bie Schaar bet Befehrer, namiich neun Beltpriefter, brev Augustiner, bren Carmeliter, funf Benedictiner, drenftig: Franciscaner, und funf und zwanzig Jesuiten de Muftetung paffirten. Diefe große Diffion folkte den Spanischen Waffen gegen die Türkenben Segen bes himmels verfchaffen; auch hatte.

ber Papft bem Konige einen außerorbentfichert Rebnten von ber Geiftlichfelt ju erheben bewilligt. Bon biefem angenehmen Breve war ber Cardinallegat ber Ueberbringer. Dan vollzog es, und trieb bie Belber ein unter großen 2fns dachtsübungen. Die Rirchen in gang Spanien waren unter Ausstellung des Sacraments und bestandigem Gebeth neun Tage lang offen. Täglich wurde gepredigt, woben ber Ronig mit feinem gangen Sofftaat gegenwartig mar. Auf Philipps Anfuchen predigte auch Montalto in Der Sofcapelle. Bier suchte er zu beweisen, daß ber Ronig von ber Borfebung auserfebn mare, bas Thriffche Reich ju vernichten, bie Reberen ausgurotten, und bie Beiben in ben entlegenften Welttheilen zu befehren. Rur biefe in Stalle. nischer Sprache abgefafte Predigt, die bernach gedruckt und von Montalto bem Ronige juges eignet murbe, erhielt er von bem Monarchen einen filbernen mit hundert Dublonen angefill ten Reld jum Gefdent.

Diefe auszeichnenbe Gnade feste bie anbern Prediger, bie nichts bekommen hatten, in Bewegung. Einer berfelben, ber Pater Pangora,

ein mit ber Staftenischen Sprache vertrauter Dominicaner und wirflicher hofprediger, machte Aber die Prodigt des Montalto bittere Bemerfungen, critifirte Styl und Tert, und behaups tete, fe mare eines christlichen Predigers uns murbig. Er hatte feine Schmabfchrift nicht mit feinen Dahmen unterzeichnet, auch Montalto's Rahmen nicht genannt, fonbern nur von einem Italienischen Priefter gesprochen, ber in ber toniglichen Capelle gepredigt batte. Er murde bald als Berfaffer bekannt. Der Legat ließ ibm enfen, Pangora aber, ber einen Minister des Ronigs jum Bermandten hatte, ftubte fich auf biefe Protection, und leugnete nicht allein die Schrift, fondern protestirte auch mider die Bes foulbigung, und verlangte Genugthuung. Dun legte fich die Inquifition ine Mittel; der Drucker wurde vorgefordert, ber durch dieß furchterliche Eribunal in Schrecken gefest, fogleich den Pangora als Berfaffer nannte. Der Nuntius sowohl als Montalto übergaben hierauf bem Ronige eine Rlagfdrift, ber auch den Pangora feiner Stelle die Sofprediger entfeste, und um die Strafe ju vermebren, murbe er bren Monath in fein Rlofter eingesperrt. Man übersette die

Predigt, von der jedermann sprach, ins Sparnische, und der Benfall war allgemein. Phistipp sandte nun dem Montalto das Patent als Hospiediger, und tieß ihm einen ausehnlichen Gehalt, Wohnung und Tafel im föniglichen Pallast andiethen, wenn er sich in Spanien uler derlassen wollte. Das Patent wurde angenommen, aber das Liebrige verbethen.

Die Unterhandlungen bes Romifchen Stuhls am Spanischen Bofe wurden durch ben Cob des Papfte Pius IV. ungerbrochen. Go febr auch Montalto vom Cardinal Legaten geliebt wurde, so hatte boch der Cardinal Alexandrini sich so lange und fo thatig als fein Freund bewiesen, daß er fur die Bahl bes lettern taglich Bunfche und Gebete that. Er verbarg diefe Gefinnung nicht, und ber Legat war so großmuthig, nicht barüber beleibigt zu werben. Diese Bunfche wurden erfallt, und Alexandrini bestieg im Januar 1966 unter bem Dahmen Pius V. ben papftlichen Stubl. Gleich in den erften Tagen erinnerte er fich bes Montalto. De Orbens: general Avofta war gestorben; ber Generalprorurator Barafa, unterftust vom Cardinal Bor

romeo, bielt um diefe Burbe an, und berief fic auf ein altes Bertommen, vermoge welches bas Procurator Amt juni Generalat führt, wenn biefes burch bem Tob exledigt wird. Der Papft antwortete auf bie Borftellung : "Wenn bieß ider gall ift, fo foll ber alte Gebrauch genau inbeobachtet werben, und Montalto, den man fo "unrechtmäßiger Weise mit Uebertretung aller "Formalitagen feines Procurator,Amts entfest "bat, foll General fenn." Das Breve, worin ber Papft ausbrucklich fagte, baß er ihm aus eigner Bewegung bie Wurde ertheile, mard fofort ansgefertigt, und durch einen Courier dem Montalto angefondt, ber mit bem Legaten bereits Spanien verloffen batte, um nach Rom guruck su geben. In Diemont traf der Courier auf die Reifenden. "Bir muffen uns trennen, fagte ber Cardinal Buan Compagni, benn meine "Autoritat ift nun ju Ende and die Ihrige "fangt an." Montalto aber bestand barauf, ibn erft nach Rom zu begleiten. Der Papit empfing ibn als feinen Freund, und umarmte ibn gart lich. Die ehmaligen Rloftepbrüder des Genes rals, die ihm fogar die armselige Roft und eine Belle abgefclagen hatten, befanden fich in großer

Berlegenheit. Um das Vergangene durch außer, prientliche Schrenbezeigungen aus seinem Ges bachtniß zu vertilgen, empfingen sie ihn mit einer feverlichen Procession, mit öffenelichen Lobreden und ausbrücklich dazu verfertigten Concerten, woben Verse zu seinem Lobe in allen Winteln bes Klosters angeschlagen wurden. Alle Orbenss gemerale und die meisten Pralaten, durch die papstliche Gunst ausmerksam gemacht, eilten ihn zu besuchen und um seine Freundschaft zu bitten.

Eine Menge Mistrauche herrschern im Orben. Diese abzustellen arbeitete er mit großem
Eifer, und beschloß, deßhalb die Provinzen des
Kirchenstaats, Toscana, und das Königreich
Meapel zu bereisen. Allenthalben verbreitete er
Schrecken unter den Mönchen seines Ordens; er
zeigte sich unerbittlich ben seinen Strasen, und
diese waren sehr strenge. Allen Franciscanern,
die wider die Regeln des Ordens das geringste Eigenthum besaßen, wurde es genommen und
den Klöstern zugetheilt; andre wurden eingesperrt,
viele Sardiane abgeseßt, und neune von ihnen
auf die Salceren geschickt. Diese Strenge er
stickte den mönchischen Chreeis, und niemand

brangte fich mehr ju ben obern Stellen, fo lange Montalto General war. Es verbient indeffen zu feiner Ehre bemerkt zu werben, daß die Rache an feinen Reinden, keinen Antheil an biefen Strufen batte. Er war fo großmuthig, alles Befchehene ju vergeffen, und verzieh felbst benen, Die an feinem Untergange am thatigften gearbels tet hatten. Um jeben Gebanken von Rache an entfernen, fo ftellte er fich, als ob er ihre Bergebungen, die er ben andern strafte, nicht bes mertt batte; auch mit Barafa fohnte er fich aus. Mur allein gegen das Andenten feines Borfahe ren, Avosta, jeigte er fich rachgierig; er annul: tirte alle feine Berordmungen, und alle Monche, Die unter ibm Orbensamter belleibet hatten, mußten Rechenschaft ablegen. Er brachte funf Menathe mit biefen Reifen ju, die jedoch noch mebr Belt erforberten ; allein er beichleunigte feine Geschäfte und gab auch die Reise nach Reapel auf, fo fehr er auch wunfchte, fich ben bortigen Orbensbrudern, die ibn fo febr verfolgt batten, als ihren General ju zeigen; benn ber Dauft batte ibn benm Abschiede erinnert, sobald ials modlich wieber nach Rom zu kommen, weil er ihn gern um fich baben wollte.

Die geguchtigten Monche waren inbeller nicht mußig gewesen; von allen Begenben maren bem Cardinal Protector bes Orbens Briefe voll ber heftigften Rlagen über feine Sarte juge fant worben, ber fie auch bem Dapft vomelegt hatte. Montalto aber rechtfertigte fich volltom men gleich ben ber erften Andieng, fo bag ibm ber Papft fein gumes Bertrauen fchenfte, und ben allen Staatsgeschaften ju Mathe jon; ja er befahl feinem Reffen Bonelli, ben er gum Car binal gemacht hatte, und ber jest ben Mahmen seines Ontels Alexandrini führte, fleifig Montalto ju befuchen, um von ihm gu lernen. Es entitand aud bald zwifden benben eine vertraute Freundschaft. Der barüber erfreute Papft fuhr fort, bem General immer weue Beichen feiner Bewogenheit zu geben; er ermannte ibn zu fet nem Beichtvater, und wenig Monathe nachbet machte er ihn jum Bifchof. Das ihm ertheilte Bisthum St. Agatha war zwar feines ber betrachtlichften; ber Papft aber bette nicht erft bie Erledigung eines anbern abwarten wollen, mil 45 darauf antam, bem Montalto fo gefthwind als moglich ben Gintritt in ben geheimen Staatsrath ju verschaffen, ber alle Boche

zwennicht im papftlichen Pallast gehalten wurde, und aus vier Cardinalen und brep Bische fen bestand.

Dieser Staatsrath war bamabls wichtig befcaftigt. Borguglich maren die firchichen Ungelegenheiten in England ber Gegenstand ibrer Berathichlagungen. Die Roniginn Elifabeth grundete die protestantische Religion immer mehr in ihrem Königreiche, und schränkte dagegen die Frenheiten der Catholifen auf alle Urt ein. Diezu kam die von biefer Pringeffinn ben Belgiern bewilligte Unterftugung, bie gegen ben Konig Philipp und gegen Rom in Waffen maren. Diefer Monarch hoffte in folder Lage' viel von den Wirkungen eines auf die Koniginn gerichteten papftlichen Banufluche, der ehmahle machtig genug gewesen mar, alle Banbe bes Staats und ber Sciebe aufzuldfen, die bochfte Unordunng in großen Reichen zu erzeugen, und Kolze Ronige auf ihren Thronen zittern zu mas den; er fannte die Rirchenceremonien und die Spanifche Sofetiquette beffer, als ben Beift feis nes Beltalters, und die Fortichritte der Bernunft im mordlichen Europa. Dringend lag er baber

bem Römischen Jof um seine Bannkrahien an, und weil man damit aus guten Gründen immer zögerte, so ließ er sich herab, selbst an Wontaito zu schreiben, ihm zu seiner bischöslichen Würde. Glud zu wünschen, und ihn zu bitten, den Papst zur Beschleunigung der so gewünschten Ercomsmunication zu vermögen. Man schritt endlich zu diesem Mittel, und Montaito mußte die Bannbusse entwersen, die auch unabgeändert benbehalten wurde. Er wollte Besit von seinem Bisthum nehmen; der Papst aber wollte ihn nicht aus Rom lassen, daher ein anderer mit dem Titel eines Großvicarius, es in seinem Nahmen thun mußte.

Es liefen haufige Nachrichten aus Affen ein, die die großen Fortschritte der christlichen Religion in jenem Welttheil meldeten. Dieß veranlaßte ein Dankfest und eine seperiiche Procession in Rom, der seibst der Papst bepwohnte; auch geschah zur Verherrlichung des Festes eine Cardinals: Promotion, woben Montalto den Purpur erhiels. Diese große Stufe zur papstlichen Krone, besties er im Mah 1570, als er neun und vierzig Jahr alt war. Da seine Einkaufte nicht mit seiner

nenen Barde in Berhältnif ftanden, so gas ihm der Papft eine kleine Penfion, und eine ansehnische Summe zu seiner Einrichtung; ahnliche Befchenke bekam er vom Cardinal Alexandrint und andern reichen Cardinalen, wie auch von den vornehmsten Romischen Fürsten.

Montalto arbeitete eifrig an Erweiterung ber Kirchenrechte in answärtigen ganbern. Man fing mit Spanien an, und errichtete bort geifte liche Tribundle, die von Rom aus besetzt wurben; ferner machte man ohne Wiffen ber Regies rung Bullen befannt, die die weltliche Dacht auf mannigfaltige Art einschränften, mober ber Romifche Stubl fich auf die Bigotterte bes Spanischen Monarchen verließ. Die Erwars tung schlug auch nicht fehl. Philipp begnügte fich, einen feiner vornehmften Minister mit the niglicher Pracht nach Rom zu fchicken, um gegen so wichtige Eingriffe in die Macht eines dem Papft fo ergebenen Regenten Borftellungen gu thun. Die Behandlung diefer fritischen Sache wurde dem Montalto allein abertragen, der fie and mit fo vieler Befchicklichfeit ju Stande brachte, daß der Bothschafter, ohne das Ger

ringfte bewirft au haben, aber bennoch febr min frieden mit Reliquien, ja mit gangen beiligent Rorpern belaben, nach Spanien guruckehrtel Dun fcbritt man gur Berfertigung ber beruche tigten Bulle, in Coena Domini genannt, weit fie bestimmt mar, am grunen Donnerstage Sfe fentlich bem Bolf publicirt zu merben. Det Endzweck berseiben ging babin, ber papftlichen Macht eine größere Ansbehmung zu geben , und alle Reber auf die feverlichte Beife den Bollens fammen ju weihn. Der Papit war der Erfini der dieser Bulle, und Montaito verfertigte beit Bert, nachdem ber Gutwurf im Carbinals Cotter gio, obmobl nicht obne arbge Biberweuche von einigen Cardinalen , burch Stimmen-Mihrheit genehmigt worden mar. : Gie murbe am granen Dumerstage bes Jahres 1571 jum erstenmaht von bem Balton ber Petereffeche in Gegenwart des Papites abgelefeir; und fo fuhe man fort zweihmbert Jahre lang. Die Borlefung, bei gleitet von inbruntigen Gebeten eines gebliofes Bolls, von Erempeten und Paulenfchall, von Ramoneubonner und bem bapflichen Gegen, wurde mit einer besondern Bereinonis beschieß fent man warf nämlich eine brennende Kadel

vom Bulfen, um bie Bethung aller Liger auf Bolle bofte finnlicher jurmachen. Dach in unfein Sagen, unter bent Dapft Cfemens XIII, falle man biefe schändliche Sandlung, die fein Borganger, der oft gepriefene Benebirt XIV, nicht Muth genug gehabt batte abzustellen; erft unter dem vortrefichen Papft Ganganelli, Eles mens XIV. genannt & borte man mit biefer jabre lichen Entehrung bes Menschenverftanbes auf ! affein für biefe und anbre abnitche Sanden, murbe ibm von den Beloten ein frühzeitiger Todau Theil. Der König Philipp war ber erfte, ber biefe Bulle, tilber thelche man an allen Sofen mutrete, in feinen Staaten befannt machte; aber weder der Abitta von Frankreich noch die Republik Bene big wollten fie annehmen.

Wit der Ausarbeitung und kraftvollen Umtreftühung blefer Bulle hörte die Thätigkeit des Montalto auf. Da die Begietbe nach des päpfelichen Krone jest den ihm stärker als je ivar, so dachte er ertesphaft über die Mittel nach, dazu zu gelangen. Er erschraft über die unger heure Alusc, die ihn davon entsernte; denn im Brunde sahe er seht als Tardinal nicht mehr

Babritheinlichfeit vor fich, Papft ju werben, als in seinem niebrigen. Dandeftanbe. Ohne machtige Freunde und Anwermandten, ohne ber fcugende Dafe und ohne Reichthamer, waren bloß feine Salente, fein großer Beift und feine Erfahrung in Geschäften, feine Fürsprecher. 21ber eben blefe Sigenichaften ftanben ibm im Bege; und was feine Babl gum Papft vollends unbenebar machte, war fein bekannter folger, bef. tiger und unblegfamer Charafter. Diefe, für jeben andern unüberfteigliche Sinberniffe fchies nen jeboch einem fo außerorbentlichen Mann, wie Montalto war, nicht unmöglich, aus bem . Bege ju raumen. hiezu aber mar ein bochft fonderbarer Plan und eine über alle Begriffe ftanbhafte! Ausführung beffelben erforberlich. Es fam barauf an, Rom, Stalien, ja bie gange catholische Welt ju täuschen; alle schlane Priefter, die den papftlichen Stuhl umgaben, alle bellebenbe Beinbe, feine Freunde, feine Samilie, feine Bebienten, überhaupt jeber is benbe Menfc, alle mußten groblich hintergangen werben. Die mahrscheinliche Befrie bigung des bochften Ehrgeites war die Beloh unng ber ichweren taufchenben Rolle; Schande enu

und Spott fland bagegen auff ber gu fraben

Seinem Entwurf gufielge wurden nun Che vacter und febensmeife veranbert. Der Stolgefte ber Denichen zeigte jest in Borache und Ge behrben nichts als Demuth, teine Gpur won heftiger Gemuthsart, ja felbft bie größte Gelaff fenheit bep Beleibigungen. Er entfagte allen Gefchaften, allen Areunden, ja allem Umgange, um mitten in Mom ein einfieblerifches Leben ju ftifren. Birber batte er immer feine Familie unterftagt; fest ichrieb er feinen Bermanbeen, fie mochten für fich forgen, und nicht mehr an ihn benfen, weil er fich hinfuhto ganz allein bem Geine Rleibung, himmel widmen wollte. feine Wohnung, feine Rahrung, alles war ein fud. Gine fo erfaunliche Beranderung mußte febermann auffallen. Rluge und Einfaltige, Freunde und Feinde, alle fagen ben Bewegunge grund ein. Gang Rom fpottete barüber, und die Nebergeugung einer zu spielenden Rolle fchion ben Jung und Alt tiefe Burgel ju fchlagen, und alle feine ehrgeizigen Absichten in der Geburt ju erficien. Er mußte biefe Spotteregen oft felbft

anhören; bentoch fuhr er standhafs in seinem Entwurfe fort. Raum hatte er diese Veränder rung angefangen, so starb der Papst Pius V. Montalto ging mit den andern Cardinalen ins Conclave, nahm aber gar keinen Theil an allen Bewegungen und Cabalen der verschiedenen Factionen bepi der neuen Wahl; er bekummerte sich um gar nichts, redete mit niemand, wenn er es vermeiden konnte, sperrte sich in seine Zelle ein, und verließ sie nie, als um Wesse zu hören. Denjenigen, die ihn zu ihrer Partie gewinnen wollten, antwortete er, daß er noch nie im Conclave gewesen, und daher desto eher misseitet werden könne; er wollte deshalb alles ersahrnern. Personen als er wate überlassen.

Ein: so souberbates Betragen von einem Manne, der funftig Jahre lang in allen Lagen den unbiegsamsten und unruhigsten, Geist felbst mit Lebensgefahr gezeigt hatte, emporte: alle seine Mitbrider; auch sagte ihm der Cardinal Gamphara, der seine ganze Bevedsamseit aufgebothen hatte, des Montalto Stimme für seine Faction zu erhalten, endlich spottlich ins Gesicht: "Ich tathe Ihnen, diese einsiedlerische Rolle bis aus

nein andermahl zu ersparen, denn jest durfte "får Sie nichts ju hoffen fenn." Man ließ ibn jeboch nicht in Muhe; immer famen Cardinale und brangen in ihn wegen feiner Stimme; er wieß fie aber alle ab mit ber Aeuferung, baf er nach feinem Gemiffen feinem ben Borzug geben tonnte, weil er fie alle für murdig hielte, die Rirche zu regieren; er fagte, fein Bunfch mare, fo viel Stimmen ju haben, als Cardinale mas ren, um einem jeden die Seinige gu geben. Der Cardinal Farnese, ber wegen feiner mache tigen Familie und feines Anhangs im Cardinals, Collegio fo wie in ganz Rom in großem Ansehn fland, erhielt eine abnliche Antwort, worauf er fagte: "Suchen Sie fich andre Marren aus, "die dieß alberne Worgeben glauben konnen."

Der Cardinal Buon Compagni, eben derseinige, der als Legat mit Montalto in Spanien gewesen war, wurde zum Papst erwählt, und nahm den Nahmen Gregorius XIII an. Montalto ersuht es nicht eber, als dis die Bahl durch Stimmenmehrheit geschehn war; er bestätzt dem Papst seine Freude, mit der Versuherung, daß er nie sein vormahliges gutiges

Betragen gegen ihn vergeffen wurbe. Der Papft war mit biefer Aeußerung zufrieden, weil er aber fo wie viele andre anfing ju glauben, daß mit bem Beife biefes Carbinals wirflich eine Beranderung vorgegangen fenn mußte, fo befammerte er fich weiter nicht fehr um ihn. Obgleich Montalto feinen Theil au Staatsgeschäften zu nehmen wanschte, so war boch biefe Berachtung von Seiten bes Sobenpriefters. nicht in feinem Man; um fie zu vernichten, vollendete er ein schon in Spanien angefangenes Wert; bieß mar ein Commentar über ben beiligen Ambrofins. Er eignete bas Buch bem Bapft au, ber es jeboch faltfinnig aufnahm, und während feiner gangen Regierung forefuhr, ibm mit Berachtung ju begegnen; auch wurde er nie mehr zu ben wichtigen Congregationen berufen, bie iber bas Intereffe ber Birche bes rachichlagten, ba er boch juvar bie Geele diefer Berfammiungen gewesen war. Diefe Sintanfebung rubrte ben folgen Dann aufsjempfindlithfte, und er hatte bie großte Dube, feinen Somer; ju verbergen; aber feinem Plan getren und burch bie Soffnung allein unterftust, begrub er fich in feine Bibliothet, und vermehrte fie

woh von seinen geringen Einkünften, die nut sooo römische Thaler ") betrugen, und ihn zu einer großen hauslichen Oekonomie nothigten. Einige reiche Cardinale hatten Mitleiben mit ihm, und schenkten ihm aus Barmberzigkeit eine Anzahl Bucher aus ihren zahlreichen Bibliotheken.

Die obristischen Flotten waren damable gegen die Turken vereinigt, und dreihundekt Spanische, Benetianische, Malthesische und papstiche Kriegsschiffe unter Anführung des Johann von Desterreich, des natürlichen Brwders Philipp II, waren in der Rabe von Corfn versammelt. Ungeachtet der dringenden Borzstellusgen des Benetianischen Besehlschabers wollte Johann nicht schlagen. Die Flotten tremnten sich nun, und die erzürnten Venetianer machten ohne ihre Bundsgenoffen einen Separatsrieden. In Rom war man darüber sehr ausgebracht; Montalto aber, der seine Ursachen

**€** 3

Swep tömische Thater ober Scubi find ungefähr fo biel wie ein Ducaren.

hatte, die Venetianer zu gewinnen, vertheibigte ihr Betragen mit Warme, wofür ihm die Republik danken ließ.

Er hatte ein fleines Saus gefauft, unweit ber Rirde Maria Maggiore; hier lebte er von wenigen Bedienten umgeben fo frugal, wie ein armer Mond. Alles Gelb, was er erfparen fonnte, mandte er an die Armen. Das Jubel: jahr 1575 gog eine Menge Pilger nach Rom. Die Sofpitaler und Rlofter fonnten fie nicht alle beherbergen. Montalto nahm fo viel auf, als er nur tonnte, und ließ ihnen auch Effen und Trinfen geben; vorzüglich aber waren bie Rranten der Gegenstand feiner Borforge; et unterftatte fie in feiner Urmuth nach außerfter Möglichkeit. Dieß Betragen erwarb ihm unter bem Bolf viel Achtung, die er noch burch ein fleißiges Befuchen ber Rirchen vermehrte. größten Theil bes Tages brachte er im Beicht ftuhl zu, mo fich das durch feine eremplarische Frommigfeit erbaute Bolf Scharenweife bins drangte. Die größten Bofewichter famen, ger Kanden ihm ihre Schandthaten, und verließen aufrieden seinen Beichtstuhl. Auf diese Beife

erfahr er, Erot feiner Einsamteit, die geheine fen Borfalle in Rom, die Sittenlofigkeit und ihre Quellen, die schwarzesten Berbrechen und ihre Triebfebern.

Es fam aus Conffantinopel ein judifcher Agent nach Rom, um wegen der gefangenen Christen und Lurfen ju unterhandeln. Der Cardinal Buon Compagni, Meffe bes Papftes und fein vornehmfter Minister, rief befbalb eine Congregation jufammen, ju welcher que Montalto eingelaben murbe. Diefer aber, ber fich bon wichtigern Gefchaften ausgeschloffen fab. und überdieß immer seinen Dan vor Augen hatte, entichuldigte fich ju erscheinen, unter bem Bormande, baf er von folden Dingen nichts verftande, und fid) får fein übriges Leben gang ber Theologie gewidmet habe. Der Papft, dem man diefe Entschuldigung meldete, wollte fie jeboch nicht annehmen, und befahl ihm, baben gegenwäntig ju fenn. Er geborchte; man mar aber so wenig mit ihm zufrieden, daß als balb nachher die Deft in Stalien ausbrach, und eine andre Congregation gehalten murbe, ber Papft ben Dahmen bes auf der Lifte befindlichen

Menkalth ausfielde, mit der Aenferung, das man Leine schläfelde, sondern tijdtige Personen Vahn Bernsen mußbe.

Montalto hatte vom vorigen Papft, fo wie Mir arme Cardinale, eine fleine Penfion que Berbefferung feiner binichin geringen Einftiafte erhalten. Alle biefe Denflonen gon Gregorius XIII jest ein. Der Carbinal Alexandrini Relice Dem Papit bie Miedten Umftande bes Montalto vot, erhielt aber jur Antwort: "Bollen Gie Sibm Guets thite, ib follen Gie meinen Segen "baben." Diefen Caufd fant bet Carbinal nicht für rathfam. Montalte prigte jeboch baraber feinen Berbruß; im Gegentheil, fosalb er ben Edrbinal Buon Compagni, Meffen Des Danftes, fabe, beffen Bobimollen gu erhalten in feitiem Dian lag, verüchette er ihn feiner Bereits Willigkeit, alleb, feifift fein Rleid, herzugeben, ba be ibergeugt mate, baf Ge. Beiligfeit alles jum Beften ber Chriftenheit anwenben marben; er fagte bingu, et habe genug ofine bie Denkon, und bebauerte mut, baß er fie nicht febon langft von felbft aufgegeben babe.

Donleich er, um die Sbee ju granden, bag er ohne allen Anhang ware, bie Berbinbung mit feiner Familie abgebrochen batte, fo liebto er jebach einen feiner Reffen mit fo großer Bartfichfeit, bag er bem Bunfc nachgab, ibn in ftiner Einfiebelen ben fich ju baben. Er lief thet mich Rom tommen, Reibete ibn febr einfach; und wurde felbft fein Lehrer, moben er immer fagte: "Bem bu Vernunft und Math baft, nio wirkt bu die Orube unfrer Ramilte werben. "36 habe bas Deinige gethan." Diefer miße begierige Jungling aber, bie Freude und Soffe nung bes Montalto, wurde ihm auf eine fchrecht liche Beise entriffen. Er fiel burth die Hand eines Deucheimbevers. Der tiefgebeugte Onfel, getren feinem Bidn , verlengnete auch jeht feine Euspfindungen; er verbarg feinen Schmerg, und wollte nicht einmabl gegen ben Debrber, ber fren beriem ging, tlagber werben. Ginige Carbindle und Pralaten tamen ton ju troften und jur Riage aufjuforbern, allein Montalto fagte, er aberließe bie Sache Gott, weil bie Rache einem Chriften nicht gezieme. Manche fcutteiten ben biefen Reden bie Kopfe; bie meiften aber bewans berten biefe eremplarifché Denfungsart.

Der Egaar von Rufland ichiefte einen Gefandten nach Rom, um bas Bbrivort bes Banftes als des gemeinschaftlichen Baters ber Ebriften ben bem Konige Stephan von Pohlen ju erbite ten, ber, ein Gegenbild jur Geschichte utifver Lage, - - bie moscowitischen Lander verbeerte. Diefe Gefanbichaft; von einem: ber griechischen Religion gugethanen Monachen. fchmeichelte bem papftlichen Stole; fie merbe baber febr prachtig empfangen. Der Ruffe aber weigerte fich, ben Panwffel bes Papftes gu fuffen. Da er fertig Latein rebete, und Montalto mit biefer Sprache mehr wie alle andre Carbinale vertraut war, fo erhielt er ben Auftrag, bem Gefanden biefe burchaus nachige Ceremonie ju erflaren, und ihn jur Unterwerfung ju bereden, welches ibm and gelang. Papit beloonte biefe Grimaffe burch etwas febr Befentliches; er vermochte ben fleghafe ten Konig von Vohlen zu einem Bergleich, und verschaffte badurch benden Reichen, Friede. Der Gefandte reif'te febr aufrieben Rom ab; er hatte oft Montalto besucht, tonnte fich aber beffen Demuth, fchlechte Bohnung und Lebensweise nicht erklaren, da

bie andern Carbinale, mit ihm von gleicher Burbe, fich in ihren Pallaften burch Stoly und tonigliche Pracht auszeichneten.

In Malta hatten gester Zwistigkeiten ger herrsche, die so weit kamen, daß die Ritter den Großmeister gefangen hielten. Durch die Bern mittelung des Papstes wurden diese Unruhen im Jahr 1581 gestillt. Der Großmeister kam selbst mit hundert der vornehmsten Ritter nach Ront dem Hohenviester zu danken. Die Demuth des Montalto machte auf ihn solchen Eindruck, daß er ihn sast täglich besuchte, und ihn zum Erdster auf seinem Todbette haben wollte, da der, Großmeister bald nachher tädlich krank wurde. Montalto verließ ihn nicht eher, die er den Geist aufgegeben hatte, und erhielt für dies sen Liebesdienst ein kleines Vermächtnis.

Schon lange hatten die Aftronomen die Rothwendigkeit einer Calender-Reformation ber wiesen. Ein Mathematiker, Namens Lilio, schrieb darüber einen mit genauen Berechnungen verbundenen Tractat. Montalto nahm sich ber Sache eifrig an, und trug sie dem-Papst var,

bet jeboch anfangs nicht barauf achtete, alleit endlich burch bas anhaltenbe Bitten bes Cartis nale bewogen, ben Borfdlag unterfucen lief, und ibn fobann ben wornehmften Sofen und Universitaten in Europa mittheilte. Der Calcul wurde febr richtig befunden, und im Jaht 1783 nabm bie verbefferte Gregorianifche Zeit rechnung in gang Europa ihren Anfang. Alfo auch diefe nothige Berbefferung, beten Bot: theile wir noch jest genießen, war im eigentlich ften Berftanbe bas Berf bes Montalto, ber felbft in bem Stande feiner fentimentalen und por Htifchen Erniedrigung ber Welt Muben au Riften fuchte. Seine Mitbriber im Durpur beneibe ten ihn nicht um feine Gelehrfamfeit und benet Anwendung; fie begnugten fich an bem, mas the Loos mar: Gold, Anfebn und Gemalt.

Eine große Hungersnoth wulthete in Rom, woran die Habsucht der Cardinal Ministers Schuld war. Moncalto gab den Armen alles, was er hatte; da es ihm aber zulute an Bebrus mitteln so wie am Gelde fehlte, so nahm et seine Zustucht zum Cardinal Colonna, der ihn großmuthig unterkütze. Diese Almosen theilse

er wieder mit ben Darftigen, westhalb ibn bas Wolf als einen Beiligen betrachtete.

Mitten unter biefer Boltsnoth entstanden in Bom andre Unruhen, bie viel Blut tofteten, wooben auch Montalto in Lebenggefahr tam. Die Saider batten einen Banbiten verfolgt : biefet Ciende glaubte fich im Dallaft Defini ju vetten, affein man nahm ihn bier gefangen. Eine Ungahl comifder Ritter, werunter fic auch einer aus bem Saufe Orfini befand, tamen von einem Spatierritt und fliegen auf bie Saficherschar, bie ber Barigello, bas Oberhaupt. dieser Menschenzunft, in Person auführte. Man rieth ihm ernfilich, ben Wefangenen fren ju laffen, und ba er biefes verweigerte, foling ibn ber Ritter Rufticucei mit bem Stoef. Der Barigello fchrie feinen Leuten gu, Feuer gu geben; . bieß geschab, und bren Ritter ftungten toblich verwundet zu Boden, worunter auch Mufticucci war, der gleich barauf ftarb. Am nachften Tage folgten ihm auch im Tobe bie bepben anbern. Roch andere Menfthen murben vermundet. Montalto fam eben aus der Rirche, und da ibn fein Beg gerade auf biefen Mordplat führte, fo wat et ein Zenge des blutigen Auferlite, woben auch fein ihm folgender Bebiente eine Wunde bekam.

Sanz Rom gerieth in Aufruhr. Alle Bers wandte und Freunde des Haufes Orsinij und der andern Ermordeten griffen zu den Waffen, durchstrichen die Stadt, und massacrirten zwerzage lang alle Häscher, die sie nur ansichtigwerden konnten; sie verfolgten sie selbst die in den Borhof des papstlichen Pallasts. Det Barrigello versuchte es, sich verkleidet aus der Stadtzu retten; er wurde aber ertappt, und da der Papst dem ausgebrachten Abel und dem wüstenden Volf ein förmliches Justizopfer schuldig zu seyn glaubte, so wurde diesem Urheber des Blutbades der Kops abgeschlagen.

Montalto hatte nun nebst andern Rollen auch seit drep Jahren die Rolle eines franklichen und schwachen Mannes gespielt; auch ging er selten anders aus dem Hause, als wenn er die Airchen besuchte. Der Gesundheiss Zustand des Papstes versprach kein langes Leben; alles also kam auf die nächste Vacanz des heiligen Stuble an. Geine Lift und Khunbeit mußte daber jest verboppelt werben. Rach bem Maaß, daß der Papft tranter murde, nahm auch Montaltes verftelite Krantheit gu. Gein After hatte er jebergeit geheim gehalten, und feitbent en Care dinal war, fieben Jahr biber angegeben, : Um dieß beffa glaubwürdiger zu machen, vernach: läßigte er seinen Bart, finen Anzug, und die nothige Reinlichkeit. Alles biefes pafte gut ju feiner Rranflichfeit und ju ben beständigen Rlas gen eines burch Alter entfrafteten Rorpers. Benn er nothige Chrenbefuche unterließ, fo war die Entschnidigung, daß feine Beine ibn ificht mehr tragen wollten. Er huftete unb fenchte benm Treppenfteigen, als wenn er den Athem verlieren follte. In diesem Zustande traf ihn einst der Cardinal della Torre, und wurde fo gerührt, daß er fagte: "In Bahrheit, biefe Soflichkeit wird Ihnen bas Leben toften ! "Um Gotteswillen ichonen Sie fich!" "will biefer Lagarus ben uns" fagte einft ein foger Carbinal, als Montalto auf feiner Rrucke bem Pallast langfam zufroch. Der Pralat Caffagna, chemable Reifegefahrte bes Montalto in Spanien, mar Cardinal geworben.

und kan jest nach Reint, wo er von feinem alom Fremde einen Besuch enhielt. Castagna erschient, als er ihn erblickte, und sagte: "Ich issue Gie sehr verhndret seit mister Spank issuen Beise." Die Antwort des Montalwwit: "Bos Alter dielekte mich, und ich erliege innere meinen körpurlinden Schwachheiten."

Die Augelegenheiten der Kirche im Turtte schen Reiche ersorderten sehr überdachte Massergeln; man hielt deshalb eine Congregation, wozu auch Montalto berufen wurde, da man seine Erfahrung in Kirchensachen benuben wollte. Er entschuldigte sich aber mit seiner schlechten Gesundheit, warauf der Papst bes sahl, daß die Congregation in seinem Dause gehalten werden sollte; allein auch dieses half nichts; denn hier hatte er eine schone Gelegen beit, seine angebliche Geisserschwäche zu zeigen, daher stimmte er, ohne selbst zu urtheilen, inv wer den Meynungen andrer bev. Dies Betrargen verursachte, daß die Versammlung nicht wehr ben ihm geschah.

Einige ber Rirche vorweithafte Botfalle veranlaften große Feste in Dom, bep welcher Geler

Gelegenheit Montalto Benn Carbinal Meffen mr Tafel eingelaben murbe; ba fein Beigerit nichts half, erschien er zwar, as aber nichts, und ichien jum Schreden ber Befellichaft zwenmahl ber Ohnmacht nahe zu senn. Carbinal Beffe fagte: ,, Wenn Gie nicht effen, fo fterben Sie ebe Sie Papft werben." Motte talto ermiederte; "Wer wurde mohl einem fo nichwachen elenden Greife diefe bobe Bitthe "ertbeilen ?" Er fügte bingu: .. Meine Bruftfrantheit benimmt mit bisweilen fo "febr ben Athem, daß ich immer glanbe gu "erfticken." Dan rieth ibm Arzenenmittel an. allein feine Antwort war, daß biefe zwar bas Uebel, aber nicht die Angahl feiner Sabre vermindern fonnten.

Zum Beweise, wie sehr er sich von ber Welt zu entfernen wünschte, und daß er seinem Tod vor Augen habe, brachte er die Fastenzeit im Jahr 1585 in einem Kloster zu. Die Mönche waren im Erstaunen verlohren, daß der ehemals so unruhige Priester und so furchtbare Franciscaner, General, jeht ein ganz demuthiger, schlästiger Mann geworden war,

beffen Gegenwart im Rlofter man nicht eine mahl merfte.

Jest also mar es nach einer funfzehn jährigen nie erhörten Berstellung dahin ger kommen, daß ganz Rom, so wie die game eatholische Cheisenheit, den Montalto sür einen an Leib und Geist außerst geschwäckten und dem Tode nahen Cardinal hielt; seine eignen Bedienten waren so wie alle Belt hintergangen, und bestätigten den in so langer Zeit beobachtaten elenden Gesundheltszustandihres Herrn. Er hatte die klugsten, die listig sten, die arfahrensten Priester und Lapen dermaßen getäuschelt, daß bep keinem derselben mehr Zweisel Statt fanden, und nun Karb der Papst Gregorius nach einer drenzehnjährigen Regierung.

## Drittes, Buch.

Der End bes Papftes eröffnete ben Intriguen tin moites Relb. Alle Cardinale waren in Bewegung, um entweber für fich, ober für ihre Freunde zu arbeiten; nur allein Montalto, bem. bas Herz mehr als affen andern pochte, schien maßig zu fenn. Er fab mohl ein, bag wenn er febt in feinem vier und lechenlaften Sabre nicht ermählt wurde, bie papftliche Erone mabrichein: lich für ihn verloren fenn burfte. Geine Bei firgnif war daber febr groß, und nach diefem Berhaltniß auch feine zwechmäßige Arbeit, burch verdoppelte Berftellungsfünfte ju Saufe und außerhalb beffelben zu wirken. Es schien ente ichieden , baß er ber frankfte, ber fcmachlichfte, und jest auch ber einfaltigfte aller Cardinale war. Man batte ibm langft ben Dahmen, ber Anconifche Gfel, bevgelegt. Sammtliche Carbis while verachtesen thin. Miemand aber that dieff

mehr, als ber Dechant bes heiligen Collegiums, ber Cardinal Farnese, ein auf fein altes mache tiges Saus fehr ftolger Mann, Ontel des Der jogs Alexander von Parma, jenes berühmten Relbherrn bes Konigs Philipp bes II. ehe man ine Conclave ging, tamen neue Dach richten von ben Siegen biefes jungen Beerfus rers in Rom an. Alles eilte jum Cardinal, ibn befihalb zu fomplimentiren; auch Montalto, auf feine Rrude geftust, wadelte ju ibm, um feinen Gluckwunsch herzustammeln, ber bet jedem Athemang burch ein heftiges Duften uns terbrochen murbe. Farnese pflegte ihn oft bie ramifde Beftie ju nennen; jest aber empfing er ihn boflich, um ihn in fein Babb intereffe ju giebn. Montalto aber ließ fich in nichts ein, fagte von jedem Cardinal alles Bute, nur von sich allein sprach er mit Berachtung, moben er hingufagte, daß wenn er mußte, daß das Conclave lange dauern follte, warbe er nicht hineingebn, aus Aurcht, noch por ber Bahl eines neuen Papftes zu ftet Farnese munterte ibn auf. Montaite ließ fich gern troften, und in der Uebergengung, daß aus vielen Grunden die Babi ber Carbi

wile micht auf thren Dechanten, Erob feines måchtigen Anhangs, fallen murbe, both er jest biefem feine Stimme an. Karnefe, um ibn auszuforichen, erinnerte ibn, an fich felbft zu denten, erhielt aber jur Antwort, daß die Car. dingle gang verblendet fenn mußten', wenn fie einen fo fcmachen und gang unbrauchbargu Mann, wie er mare, mablen wollten. Diese Sprache hielt er ben allen, besonderg ben ben Sauptern ber Ractionen, und da die Cardinale minister ber vorigen Regierang noch ben start. fen Anhang hatten, fo behauptete er gegen fie, daß es ein Ungluck fur bie Rirche ware, wenn bas Steuerruber berfelben in andre Sande time. Solche Reben fonnten ihren Gindruck nicht ben ehrgeitigen Dannern verfehlen, bie von feiner ganglichen Unfabigfeit jum Selbst: regieren überzeugt zu feon glaubten, und daber ben ihm ehrsüchtige Absichten für undentbar hielten, überdieß auch wußten, daß er ohne alle Berbindung mit andern Cardinalen und Dralaten mar.

Das Conclave wurde den 21. Aprill 1785 wit ben gemöhnlichen Feperlichkeiten eröffnet,

und zwen und vierzig Carbinale gingen binein: Re beschwuren gleich am erften Tage, bag wes aud immer jum Papft etwählt werben mochte, folgende fieben Artikel halten follte: 1) Den Frieben unter allen ehriftlichen garften gu befor: bern, und fle fontbil als ihre Boller bablit ju bermbaen, mit aller Dacht die Reger, bie Unglaubigen, und überhaupt alle Reinde bes cheifts Hichen Rahmens zu bekampfen. 2) Die paplis liche Refiberig nicht außerhalb Rom zu verlegen, es feb benn burd Roth gedrungen, ober jum Bortheil ber Rieche, und mit Benfitmenning ber meiften Carbinale. 3) Bon allen vornehmern und geringern Beantten und Richten im Rire denftaat nach geenbigtem Befit ihrer Menter Rechenschaft ju forbern. 4) Miemand jug Carbinalstourde zu erheben, als Derfonen von guten Sitten, und achtungewurbig fomebl we gen ihrer Tugenben als Lehrfate; beggleichen Antet feinerlen Bormand awen Brübern ben Carbinalebut zu ertheilen. t) Die Guter bet Rirche zu erhalten, und ohne Genehmigung bes heiligen Collegiums nichts davon zu veräußern. 6) Riemand ben Krieg zu erflaren, auch wenn et noch so gerecht wate, obne auvor formild

durch bie Stimmenmehrheit der Cardinale bagu berechtigt ju feyn. 7) Alle Privilegien ind Rechte ber Cardinale ungeschwächt zu rihalten.

Das Conclave bestand ans fünf gactionen; bereit Saupter maren: Die Carbinale, Karnefe, Efte, Mefanbrini, Altems, und Buon Compagni. Die Baction biefes lettern, ber ale Reffe Gregorius XIII und als Minister, unter ber vorigen langen Regierung fich viel Freunde gemacht batte, mar bie ftarifte von allen. Die Carbinale Altems, Alexanbrini und Debicis vereinigten fich jeboch, um burch Lift ben Cardinal Ceft, einen Romer, ju erroabie. Ben Lage bes Conclave es allen Carbinalen fren ftebe, nach Borlefung ber Bullen, ben Batican auf einige Stunben noch einmabt gu verlaffen, welches auch die mehreften thun, fo war ber Anfchlag, wenn bie bem Ceft nicht gunftigen Cardinale fich entfernt haben murben, ihn fogleich burch bie ihm geneigte zusammens gehaltene Phalant jum Papft ermablen ju Buon Compagni aber, ber größte laffen. Seind des Coff, erhielt von diefem Borhaben

Bachricht, da er eben fort wollte, und vereitig es sogleich durch die nöthigen Maßregeln. A Anschlag einer so einseitigen Wahl war jeden für alle andere Cardinale so sehr emporend, da Cest während des ganzen Conclave gar nich mehr vorgeschlagen werden durfte.

Der erfte formliche Bablverfuch war jun Beften bes Carbinals Albani, ber aber benne Scrutinio nur brengebn Stimmen batte. Dun traf dem Cardinal Sirletti die Reibe; er wurde aber auch verworfen: man wollte von ihm ger nichts boren, blog wegen feiner vertrauten Freundschaft mit bem Cardinal Cofmo, einem allgemein verhaften Manne, ber neunzehn Sabre lang große Staatsamter befleidet, und bunch fein Betragen fast alle Cardinale beleibigt hatte. Der Cardinal Caffagna wurde nun von Buon Compagni vorgeschlagen; obgleich aber gegen diefen Pralaten nichts einzuwenden mar, so wollte es boch ben Carbinalen nicht in ben Ropf, ihm, der erft ben ber letten Promotion den rothen But erhalten hatte, jest fcon als Statte halter Christi zu buldigen; die Babl fand baber nicht bie Stimmenmehrheit. Der von ber

figeten Baction' bes Saufes Mebleis infterfichte Carpinal Savelli mar nicht gindlicher. Sein shorans ftolzer Character hatte ihm viele Feinde gemacht; daher felbst mehrere Anhanger bes Cardinals Mebigis ihm erklärten, seine Parten ju verlassen, wonn er foreschive. Sauelli zu unterführen.

Montalto war ber aufmertfamfte Beobachter aller biefer Aufwitte, woratt er boch gar keitzett Antheil zu nehmen fibjen. - Bon Kurcht und Soffnung beständig:bin und ber geworfen und durch feine Rolle jur Unthatigfeit verdammt, erwartete er in ber Stille fein Schicfal. Der Cardinal Alexandrini fiel endlich barauf, ibu ju mablen; er erinnerte fich ber ehemahle zwischen ihm und Montalty obmaltenden Freundschaft, und ber großen Berbindlichfeiten, bie biefer ibm foulbig mar. Dichte fchien ihm gemiffer, als daß ber neue Papft, burch diefe Babl noch mehr jur Dantbarteit angefeuert, ihm die Regies rungegeschäfte übertragen murbe. Er vermochte den Cardinal Efte, bas Saupt der Frangofischen Saction, jum Bestritt, und endlich auch den Carbinal Medicis, ber die Intriguen feines Belinde Furnese mehr wie alles fachteie. Mes biris, der am Sofe zw. Mabrid in großer Acht tring stand, wersprach daven auch die Zustimmmung alles Spanischgestunden Purpurpriestere Rach diesen Wortereitungen machten die dreif Cardinale dam Montalco um Mitternacht einen Besuch.

Diefet von fo vielen Leibenfchiften beftarmte Mann tehte indef in feiner Relle mie ein Empedo ler, und fofien fich um bie gunge Boto nicht gu befammern. Er ging zu leinem Wenften, ber fuchte blog bie Capelle jum Gottesbienft, 'tint' nur mandmal mar er beum Gerutiniten attel gen. Went er' fprach, fo maten es Lobesether bungen ber am meiften Gefelcht fabenben Ear binale; bieg gefchab aber biog zu ihren Anbangern und Areunden woben er ben jedem bie Grunde anflihree, warum biefer vorzüglich ges mable werden milfte. Golde hingeworfte Res ben verutfachten, daß ihni febe Parten als ibi ren Unbanger betrachtetei ob er gleich an belf mannigfaltigen Ineriguen feinen fichtbaren Ahl theil nabm. Geine Rolle erforberte jest mehr wie femmis, fich frant und femach zu ftellen;

auch verlor er fie keinen Augendlich aus bem Bedachnis. Die gewaltige Gemitheunruhe erlaubte ihm kaum, entens von seiner einfachen Rahrung zu fich zu nehmen, und entfernte ben Schlaf von ihm; er hustete und stöhnte die ganze Nacht bermaßen, daß die Ruhe der in ben benachbarten Zellen wohnenden; Cardinale nicht wenig gestört wurde.

Der nachtliche Belitch von brev fo vielvere modenben Carbindien toar bem bor Rreube gits weriden Montalte nicht rathfelhaft. Raum er-Diete er fie, fo wat fein Billtommen ein er, fertdlicher Suften, als wenn er erftiden wollte. Rach beffen Enbigung erfolgte bie für ibn fo boffnungsvolle Erfidrung, bie er burch ein Zamento beantwortete, daß namlich feine Regierung nur wenig Tage bauern wurde; bas ben berief er fich febr tiftig auf feine geringe Erfabrung in Staatsgefchaften, und auf feine gangliche Unfahigfeit, eine fo große Laft zu tras Die Cardinale, um ihn aufzumuntern, erwieberten, bag Gott ihm bagu bie Rtafte vers letben marbe. Enblich gefchah bie Erflarung des Montalto, daß went er fich ja enticiliegen

sollte, die papstliche Krone, der er so unwärdig ware, anzunehmen, so mußten sie ihm ihrmeräftigen Beystand versprechen. Dieser-wurde ihm gern zugesichert, und nun entfarnten sie sich.

Die Betrachtungen, die biefe Cardinale mus unter fich anftellten, mußten bem Monteles febr gunftig fenn. Ginen Papft ju haben, ben fie gang beberricben tonnten, mar ein erwünfcter Zufall. Seine vermeinte Fremutbigkeit mat so febr von den kunstvollen verstellten Reden und Betfprechungen anbrer Rron Canbibaten verfchieben. Diezu bem bie Erinnenung, bas Montalto nur febr furge Beit feinen Orben ter giert, und wenn gleich mit Religionsangelegen beiten, boch mit Staatsgeschaften nie etwas ju thun gebabt batte; ferner, baß er fich obne Un banger und Kreunde befand, bag feine Berwandten arme Landleute waren, und daß er immer als Cardinal mistrapisch auf seine eignen Rrafte gewesen, und fich beständig nach ben Mennungen andrer gerichtet hatte. Folglich mußte er durchaus auf einem fo erhabenen Posten sachtundige Personen zu Gehalfen baben, durch beren Sande alle die größen Gesschäfte ber Rirche und die Berwaltung bes Staats besorgt, so wie die Gunfte und Gladens bezeigungen ertheilt werden könnten; und war es nicht wahrscheinlich, daß er aus Dankbarkeit den Wännern, die ihn erhoben hatten, vor ans been sein Jurrauen schenken würde? Diese Bertrachenigen bestimmten die drep Cardinale, alles nur mögliche anzuwenden, die so wohl übers dachte Wahl zu bewirken.

Die größte Schwierigkeit war, die Faction bes Farnese zu gewinnen, ober zu entfraften, der dem Monmito nicht leiden konnte, und überdieß im Trüben sichen wollte, ja seihft Anschläge auf die papstiiche Krone hatte. Die dem Montalto geneigten Cardinale wollten zuwörderst die Feinde des Farnese besorgt machen, und sprengten desibald aus, daß er Couriere aus Spanien und Grankreich erwartete, um ihn im Nahmen bepater Hofe dem Cardinal Collegio zu empsehlen. Medicis arbeitete von den Verbindeten am meisten, die Sache zu beschinden; weil er den Cardinal Alexandrini als einen wankelmüschigen Mann kannte. Mit ihnen hatte sich der

Carbinal Rufticucci vereinigt; ein meniguanter Praigt, ber auch Theil an ber Regierung eines fcwachen Dapftes ju baben hoffte. Alles fam nun barauf an, ben Carbinal Buon Command au geminnen, ber an ber Spipe ber gablreichften Zaction ftand. Da biefes wegen feiner Freund Schaft mit Rarnese febr fcwer mar, to fucte man einzelne Glieber von ber gaction abzuziehn. Dieß gelang auch. Die Carbinale Riario, Suaftavillans, Spinole, Gonzaga, Galviari, Cananio und Caftagna murben alle gewonnen, und traten jur Parten bes Webleis über. Dach Ammendung vieler Heberrebingsfünfte bequemer fic and ber Cardinal Sforza dazu, und endich auch der Cardinal Altema, bas haupt einer ab gefonderten Raction, der ben Sarnefe babte.

Man, hatte ben Abnualto fermlich worger schlagen. Der dagegen gemachte Wiberstand von vielen, besonders non der ganzen Facelon des Famese, mar nicht muermartet. Indessen war dieser ehrzeitige Dachant des heiligen Erster giums weit anthernt, sich vorzustellen, das man die Mahl: seines Gagners mit so großem Etser betrieber, und schntt vomit, so weit: getompten

wart; er hatse bloß som Augenmerk, die Parten den Candinals Efte zu schwächen, und hieltdie andein Jutriguen für ohnmächtige Werfuche, besonders da ihm Buon Compagni sein Wort gegeben hatte, ohne seine Mitwirdung beine Wahl zu tressen.

Mantalte fam inbeffen nicht aus feiner Belle, bie aber jest von seinen Anhängern fleißig ber fuche mutbe, um tom von Beit au Beit bie Lage ber Bache ju melben. Er fuhr fort, feine Beideibenheit und Bemuth gu zeigen, rebete ime wer won ber großen Last ber Regiorungsges fchafte, und von ber Zuverficht, daß: man ihm filde erleichtern wurde. Der Cardinal Buon Compagni war ihm jeboch noch abgeneigt, weil er glandte, Dobnealto bege gegen ihn einen beimlichen Swoll wegen ber thin entrogenen Benfion. Man wollte also bissem victverme genden Carbinal Furche einjagen; baber ließ fic ber von ihm fein gefchafte, am Pobagra kunk liegende Embinal Riario zu ihm in die Zelle : toggen, um ihm pu melben, ibaf bie Bahl des Montalto fo gut wie geschehen fen ; und daß für diejenigen, die fich ferner widerfegen wollten,

Chant und Bermierung erfolgen warbe. Buon Compagni erstaunte über biefe Radridt, bie ihm gleich barauf burch Buaffavillano beftie tigt wurde. Dem Carbinal Mabrucci war die geheime Willensmeinung bes Ronigs von Opar nien anvertraut, und da die Politifibiefes Sofe fich von jeher beffer mit einem schwachmuthigen, als mit einem regierungsfähigen Papft vertrug. fo erflarte auch biefer Carbinal feine Buftimi mung jur Babl bes Montalto. Man fehte ben folgenden Tag bazu an. Die Carbindle versammelten fich in ber Daulinischen Capelle. Moch war Buon Compagni unentschloffen, aber Alexandrini jog ihn auf bie Seite, und fagte ibm, baf Medicis, Altems, und überhaupt faß alle von ben angesehenften Carbinalen burchaus die Babl bes Montalto beschloffen, . und mur aus Sochacheung fur ihn bie Wollenbung vert abgert hatten, um ihn nicht von ber ehrenvollen Theilnahme anszuschließen; er fügte bingu, et fonne jest mablen, ob er fic bem neuen Papft verbindlich machen, ober zusehn wolle, daß er auch ohne ibn, und Eros feines Biberftanbes, erwählt: minbe.

Der burch biefe nachbruckliche Anrede bes farte Buon Compagni verlor alle Kaffing, vergaß fein dem Farnese gegebenes Wort, und rief eiligst bie ibm ergebenen Cardinale gusame men. Es waren beren zwolfe. Er trug ihnen Die Sache vor, und fand feinen abgeneigt, diefe Babl zu befordern. Gine folche Reihe von ber benflichen Bewegungen, mitten unter dem Got tesbienft, da gleich barauf bas Ocrutinium vorgenommen werden follte, mar etwas gang ungei wohnliches, und bennoch erregte es nicht bie Aufmerksamkeit bes mit Blindheit geschlagener Rarnele, der ben vielem Berftande und in allen Conclaveftinften erfahren, die drep letten Danfte größtentheils felbft ermablt hatte. Er durfte nur dem Buon Compagni nachgehn, fo war nichts gemiffer, als bie Besiegung biefes. mankelmuthigen durch fein dem Farnefe gegebes nes Wort ohnehin gebundenen Carbinals, und bann batte man vereinigt burch eine thatige Opposition der Bahl des Montalto große Sine berniffe in ben Weg legen tonnen. Um alle icon: fo weit gediehene Magregeln der Gegens parten zu vernichten, mar nur eine furze Un: terrebung zwischen diesen benben vielvermogenden

Cardinalen erforderlich. Diese aber geschabs nicht. Auch die Borte, die der Cardinal Effe laut fagte, ale man eben ber Gewohnheit zu Rolge gemiffe Bullen vorlefen moffte: "Es bebarf "feiner weitern Vorlefung, beng bie Bahl ift "gelcheben," ichien Karnefe nicht zu achten. Da ibm endlich bie Augen aufgingen, so erfolgte feine gang mermartete Zustimmung, in Rucke ficht auf die vermeintliche Gebrechlichkeit bes Montalto an Leib und Geift. Er frante jedoch Buop Compagni um die Bewegungsgrunde feis ver Concurreng mit biefer Babl. Die Anti wort war: "Beil Montalto von einer ftillen anachgiebigen Gemutheart ift, und wir unter "feiner Regierung große Freuheit baben werben." Sich bin auch Ihrer Mennung, ermieberte Rermele, denn biefer Menich bat weber Berftand "gering, um liebel ju thun, noch Beurtheilungs-Araft menng, um empas Gutes gumorbnen."

Die Bahl eines Papftes geschieht gewähnlich auf breverley Urt: durche Sernitnium, durch die Unnaherung, und durch die Monration. Hiehu kömmt noch eine vierte, die man aber feit einigen Jahrhunderten nicht gebroucht bat. Benn nämlich das Canclave so getheilt ift, daß man unmöglich zu einer Bahl kommen kann, so wird ein Ausschuß von dern Cardinalen ers nannt, und diese erhalten Bollmacht, einen Papst zu ermählen, den alle übrigen sodann enerkennen.

Das Scrutiniren besteht barin, bag ein jeber Carbinal ben Mahmen begjenigen, bem er feine Stimme geben will, auf ein Papier fchreibt, bas fodann verflegelt, und mit einem Dentipruch auf der Zugenfeite bezeichnet wird. Diese Bile lets werben in einen golbnen Reich gethan, ber auf dem Altar fteht, und hernach von dren Care binalen untersucht wird. Wer zwen Drittheil biefer Stimmen bat, wird als ermablter Papfe enerkannt. Die Bahl der Annaherung ift jen boch gewähnlicher, woben ein jeber, indem er bingutritt, gang laut bie Borte fagt: "Ich "nabere mich bem Carbinal M." Die Aboration geldiebt auf eben die Art, nur daß alle Cardinale die Annaherung mit einer tiefen Berbeugung begleiten. Saben zwey Drittbeile bies gethan, so ift er als ermählt betrachtet, doch wird bas Scrutinium noch als Formalität hinzugefügt.

Die Bahistunde kam, und saft alle anweisende Cardinale brangten sich jur Adoration des Montalto. Der Cardinale Dechant Farnese besahl nun, zum Scrutiniren zu schreiten. Man wollt den damit anfangen, als Montalto dem ihm nahe stigenden Cardinal Buon Compagi heimlich sagte, er möchte doch erinnern, daß das Scrutinium ohne Präjudiz der Adoration geschehn musse. Diese etwas unerwartete Erinnerung von Seiten eines vermeintlich einfältigen Mannes schien einigen befremdend; indessen wirkte sie; und mehrere Cardinale riesen zu wiederholtenmahlen diese Art von Protestation aus.

Der entscheidende Angenblick war so gut als vorüber, und Montalto schien das große Ziel, wornach er so lange gestrebt, und das er durch eine behspiellose Rolle errungen, endlich erreicht zu haben; als er, der seit funfzehn Jahren bei hutsamste und vorsichtigste der Menschen, der seine Wahl nun als unbezweiselt betrachtete, eine unglaubliche Unbedachtsamseit beging. Er, der vier und sechszig Jahr gewartet hatte, der die sunfzehn langen im Elend und in Verachtung verlebten Jahre, wo jede Stunde die gewalt

famfte Befampfung feiner Leibenschaften und bie Berleugnung feiner felbft; feine trourige Arbeit war, nicht zu lange gefunden hatte; diefer fo fonderbare Mann, konnte pher wollte nicht die noch wenigen Minuten erwarten, um feine Erbebung völlig bestätigt ju febn. Die Larve, womit er alle Belt bezaubert, und die ihm allein - die papfiliche Krone fo nabe gebracht hatte, Diese Zauberlarve riß er auf einmahl zur boch ften Unzeit ab. Dan beschäftigte fich noch mit dem Gerntinio, als ber bisher immer frumm gebuette Montalto fich auf einmahl wie neu er-Schaffen in die Bobe richtete, eine majestätische Stellung annahm, feine Rride, von fich fchleus berte, und wie ber gefundefte, fraftvollefte Menfch mit großem Gerausche feinen Opeichel auswarf. Mit Bliden voller Ernft und Burde fab er umber. Alle versammelten Cardinale Kanben wie verfteinert; es war ihnen, als ob fie bas haupt der Medufa faben. Die vielleicht ergriff das Erstaunen eine Angabi Menschen fo gewaltig, ale biefe Priefter im Durpur bep einer folden alle Begriffe überfteigenden Ocene. Raum fonnten fie ihren Sinnen trauen. Bas war nicht von einem mit der höchsten Autorität bewaffneten Papft ju erwarten, ber feine jeber, mann erinnerlichen größen Talente und wurchende Leibenschaften bis auf den Grad verleugnet hatte, funfgehn Jahre lang im Staube ju friechen, und die Rolle eines Elenden ju spielen? Reiner burfte von biefer ominofen Beranberung etwas gutes für fich erwarten, und alle faben fich in ibren Erwartungen ichrecklich geraufcht. Cardinale Medicis und Alexandrint, Effe und Buon Compagni nebft allen anbern flugen, liftigen und im firchlichen Gewande grau ge wordnen Prieftern, alle maren gang betanbt, und verloren bie Besonnenheit in foftbaren Augenblicken, wo fie noch die fraftigften Mittel in ihren Sanben batten, das ihnen brobenbe Hebel zu entfernen. Michts war jest leichter, als mit hintanfegung aller Formalitaten und aller üblichen Gebrauche eine einstimmige Ber nichtung ber Bahl zu bewirken, die noch ein Geheimniß des Conclave mar. Geschah diefla fo war Mantalto verloren; bie Früchte feiner tiefourchdachten und hochft mubfam ausgeführten Plane maren auf ewig babin. Epott und Schande ohne Grangen erwarteten ibn, und gwar in eben dem Maage, als feine Berftellung

groß gemefen war. Er mare ber Machwelt als einer der feltfamften Thoren befannt geworden, und Rom hatte feinen größten Papft, den Ber, feller alter Runft und Pracht, den ftrengen aber weifen Befehgeber, und Europa einen ber angerordentlichften Regenten nie bewundert. Doch mar es Zeit, allein die schleunigfte Ent foliegung mar erforderlich. Endlich fchien, fic ber Cardinal Farnese ju ermannen, und rief aus: "Man febe fich mohl por, bas Scrutt-"nium ift nicht richtig!" Montalto aber mit ber Superioricat, bie mabrhaft große Manner über andre haben, Schrectte ibn fo wie alle ubrigen burch einen fürchterlichen Blick jurud, und forie: "Es ift richtig!" Und nun fing er felbst an, das Te Deum mit einer fo ftarten Stimme ju singen, daß die ganze Capelle ertonte; die betäubten anger fich gefehten Carbinale filmmten mechanisch mit ein, und nun war Montalto Dank.

## Biertes Buch.

Der neue Papft beftatigte gleich in ben erften Augenblicken die unangenehmen Erwartungen ber Cardinale. Die Ceremonien Deifter fragten ihn dem Gebrauch zufolge, ob er die papftliche Burbe annehmen wollte. Die Antwort mar: "Sch fann nicht mehr empfangen, mas ich "ichon befibe, aber gern mochte ich noch weit "mehr annehmen, da ich durch die Gnade Got "tes Rraft genug in mir empfinde, nicht "allein die Rirche, sondern die gange Belt ju "regieren." Als man ihm die papstichen Kleiber anlegte, maren feine Bewegungen gang bie eines Junglings, voll ber größten Lebhaftigfeit. Die Cardinale ichuttelten die Ropfe, und feiner sprach, bis Rusticucci das Wort nahm und scherzend fagte: "Beiligster Bater! Die papft "fiche Krone ift eine Univerfal Arzenen, benn "fie macht alte frante Cardinale jung und ger

Annd." Er untwortete ernfthaft: "Das ift fie nauch, wie ich jest erfahre." Farneje, ber nur nothgebrungen feine Bahlftimme gegeben hatte, fand eine Linderung feines Unmuths in dem Leiden feiner Feinde Medicis und Alexandrini, bie ehrgeißigen Urheber biefer Bahl, die fich nun fo schrecklich getäuscht faben; er fagte daber benm Ausgange aus dem Conclave jum Cardinal Sforza: "Den Rapfer Carl V reuete es schon name Abend des nämlichen Tages, baß er seine Rrone niebergelegt batte; biefe Berren aber shaben zu ihrer Reue micht fo lange Zeit ger "habt." "Ich will Sie noch gludlich preisen, gerwiederte Sforja, wenn Ihre Reue nicht von meit langerer Dauer ift." Der neue Bobes priefter nabm den Rahmen Girtus V'an, um bas Andenken des Dapkes Sixtus IV ju ehren. der auch ein Franciscaner gewesen war. -

Sirtus wurde num im Pomp nach ber Perters. Lirche gebracht. Das Bolf ftürzte herben, um ben neuen Papft zu sehn, und seinen Segen zu empfangen. Dan erfannte ihn nicht, und Alt und Jung fragten einander, wer denn dieser Papft ware? so groß war die Verwandlung.

Der alte frankliche Montaito, ber Tag und Dacht feuchte, und auf ben Strafen ans Schwachkeit umfiel, mar in einen gefunden fraftvollen Mann umgestaltet; porber frumm gebuct auf einer Seite bangend mit nieberges schlagenen Augen, jest gerabe aufgerichtet mit Blicken voll Ernft und Majeftat um fich ber schauent; ble Sande und Arme, die sonft nur mit Bittern in bie Sobe gehoben murben, bewegten fich jest mit Bragle, um nach allen Geis ten ben Segen anszuspenben. Das Bolt schrie unaufhörlich: "Es lebe Birtus! Seiliger Ba-"ter, Ueberfluß und Gerechtigfeit;" wortete ju wiederhohlten mablen : ", leberfinß "tonnt tor wie eine Gnabe verlangen; Bereche "tigfeit aber, auch ohne Anfehn der Derfon ju "ertheilen, ift meine Pflicht, die ich erfullet "merde."

Es herrichten in allen Zweigen ber Regier rungeverwaltung die größten Diffbrauche und Unordnungen. Niemand kannte fie beffer, als Sixtus; auch mar fein Verlangen, benfelben abzuhelfen, so groß, baß er felbst am Wahltage sagte: "Roch heute Abend will ich anfangen, "für die Bedürfniffe des Bolls Anftalten ju "treffen." Es war ber 24ste April im Jahr 1787. Man bath ibn, als er aus ber Kirche im papflicen Vallaft antam, bag er etwas ausruben mochte; er erwieberte aber, bag bie Arbeit funftig feine größte Rube fenn murbe. Die Carbinale Alexandrini, Rusticucci und Mes diels bemuhten sich, sich ben ihm einzuschmeis delu, affein bieg war fruchtlofe Dabe; ibr Scherz sowohl als ihr Ernft, alles war ben dem neuen Papft verloren. Der lettere Carbinal fagte: "Em. Beiligfeit haben jest eine gang "andre Miene, ats fonft, ba Gie Cardinal mai "ren." Sirtus antwortete: "Damable suchte "ich bie Schluffel des Paradiefes, und um fie "zu finden, ging ich gebuct, und fabe auf bie "Erbe; fest aber, ba fie in meinen Sanben "find, betrachte ich bloß ben Simmel, ba ich auf "Erben nichts mehr nothig habe." Alexandrini bewanderte feine gefdwinde Berftellung, und fugte bingu: "Em. Beiligfeit haben weber geftern "noch vorgestern mit so viel Rraft gesprochen, Sixtus antwortete: "Ich war "als beute." "geftern nicht Papft, auch vorgeftern nicht, jest "aber bin ich es." Rufticucci wollte ibm feinen

unorbentlich hangenden Mantel zurecht rücken, und legte deshalb Jand an; allein auch dieser Dienst war nicht angenehm, und zog dem dienst sertigen Cardinal die krankenden Worte zu: "Bep einem Papst ziemt sich keine solche Bette "traulichkeit." Es sehlten in den papstlichen Zimmern einige Bedursnisse; die Cardinale, und dem Papst ihre Ausmerksamkeit zu zeigen, der sahlen die schleunige Herbenschaftung der fehlenden Artikel. Sirtus aber machte bald allen ihren Bestrebungen ein Ende, indem er ihnen mit einem ernsthaften Tone sagte, sie möchten sich die Wühe ersparen, er wurde selbst anordenen, was er nöthig hätte.

Schon die erfte Nacht, Mahlzeit des Papiftes hatte etwas Auszeichnendes. Er ließ die Cardinale, Medicis, Alexandnini, Aufticucci, Buon Compagni, Altems und Efte dazu einiaden, und hier mahrend der Mahlzeit, woben sie nicht als Gaste, sondern nur als Inschauer zugegen waren, erklärte er ihnen die Grundsähe, nach welchen.et regieren wurde; er sprach viel von der Macht, die Christus dem heiligen Petrus gegeben hätte, die folglich jeht mit Ausschließung aller andern Men

ichen aufErden in feine Sande getommen ware, und Die er daher auch brauchen murbe. Die Cardinale verftanden diefen Binf und wollten Borftellungen versuchen; er ließ fie aber nicht zu Worten fommen, sondern sagte, die Rirche brauchte nur einen herricher; worauf Rufticueci außerte, daß Sirtus fich boch im Conclave ausbrucklich fren Benftand ausbedungen habe. "Das habe ich gethan, antwortete ber Papft, ich bente naber fest anders, und wenn diefe Beranderung "mein Gemiffen befchweren follte, fo merbe ich .. meinem Beichtvater bie Macht ertheilen, mich gu abfolviren. Ihr habt mich jum Papft ges macht, ich gestebe es; dieß geschah aber nur blog um Euer eignes Intereffe, nicht meinete "wegen; wenn ich alfo jest bas meinige allein "vor Augen habe, fo folge ich Guerm Benfpiel." Dit biefem Compliment entließ er fie. Reiner frankte fich mehr als Medicis, ber benm Dea, gebn zu ben anbern Cardinalen fagte: "Ich febe sein Ungewitter, bas fich über unfre Saupter "Bufammenzieht; ein jeder muß auf feine Gi-"derheit benfen."

Sirtus, feiner großen Soffnung voll, hatte ale Cardinal immer ein Bud ben fich getragen,

worin er alle feine Entwurfe von fünftigen Bes feken, Unternehmungen und Berbefferungen, eingezeichnet batte. Dief that er oft, fogar mabrend feines Brevier. Bebets, moben er fagte: "Das Bohl des einzeln Denfeben muß bem abffentlichen Bohl nachftehn. Das Brevier "gebt nur mich allein an, mein Gebankenbuch aber ift für die gange Chriftenbeit." Die Juftiapflege im Rirdenftagt war über alle Begriffe fclecht, und Berbrechen jeber Ert gehörten au ben gewähnlichken Ereigniffen des Lages; baber mar eine ber erften Sandlupgen bes neuen Papftes, ben Gouverneur von Rom und alle Criminal, Nichter zu fich kammen zu laffen, um ihnen nachbrücklich ihre Pflichten einzuschärfen, moben er unter allerhand Drohungen auch die Borte fagte: "Ich bin nicht gefommen, ben "Frieben au bringen, fanbern bas Schwert." Die Audienzen der fremden Gefandten und ber Romifchen Großen maren pur furt, indem et erflarte, baf er bie erften Tage feiner Regierung. nicht mit Complimenten verschwenden wollte.

Es mar jur Gewahnfeit geworben, am Erb, nungstage eines Papfies alle Gefängniffe 20

Muen, und bie Berbrecher fren ju laffen, melde fich bafonbers unter ber milben Regierung bes Mantes Gregorius sabilon gehauft batten. Dieje Bewohnheit jag immer gegen Ende bes Cone clave eine Menge: Bandicen nach Rom, bie fich, fo wie in England die Schuldner,: tury vor einer Sinfolvens : Mete, frenwillig in Die Wefang: wiffe begaben. Webr als funf bunbett, unter melden die Balfte Morber waren, batten bieß auch jeht gethan, in ber feften Doffnung, am Ardungefefte ihre Frankeit und vollige Beanable gung ju erhalten. Der Gouverneur ber Geabt begab fich defibalb einige Tage guver wer Vand. um beffen Befehle eimubolen. Beine Frane war, ob alle ofine Ausnahme begnadigt werden, ober einige ber großten Bosepichter von biefer Snabe ausgeschloffen werben fallten? : Girtus ergrimmte, und fagte mit flammenben Mugen : "Bas unterfteht 3br Euch von Begnadignne "gen ju fprechen? Die Richter haben unter "der breutebniabrigen Regierung meines Bor-"fahren mur zu lange ausgernbet; ich will fle "aus ihrer ichandlichen Schlaffucht werten. 3ch "meiß, baß andere Dapfte und Monerchen bep "Abnlichen Gielegenheiten mit folden Begua-

bigungen frengebig find; bieß aber ift teine ,Regel für mich. Rom bat Richter nothin; "ich ftelle mich an ihre Spige, und werbe "mit bein Schwert in der Hand durch eine : "genaue Suftigpflege meine Regierung ans "Beidnen. 3d verbiethe alfo, daß ohne Rucficht "auf Stand und Alter feiner von ben Befangenen "losgelaffen wird, vielunbrfoll man fie enger als nation einschließen, und ihnen fo geschwind ale "möglich ben Proces machen, bamit die Befang. miffe leer werden, und andre ihren Plat eins nehmen tonnen. Ja! um ber Belt ju jeigen, "buß Gott mich auf ben Stuhl bes heiligen "Peters gefeht bat, Die Tugenden gu belohe "nen und bas Berbrechen zu bestrafen, fo follen morgen wiere ber ftrafbarften verurtheilt mer-"ben, und zwar gren gum Strick, zwen aber gum Block, und die Hinrichtung foll aun "Rronungstage felbft gefdebn."

DieferEntiching erregte großeBestürzung; selbst die Unbefangensten waren unzusrieden, daß ein Tag der Freude durch Hentersarbeit sollte entsehrt werden. Die meisten Cardinale, Gefandeten und vornehmen Womer, hatten ihre strafbare

Jare Bebienten, ihre Rregturen, ja einige ihre eigne Bermandten in die Gefängniffe geschicke. und alle fenden fich jest in ihrer Erwartung bes wogen. Um ben Runften biefer Befchiber vorinbengen, ließ der Papft ben Souverneur mife fen, bag er und alle Richter mit ihrem leben und Erepheit für die Entweichung irgend eines Diffe fetbaters baften follten. Die Kardinale vereis niaten fich Borftellungen ju thun, und Farnefe, Medicis und Colonna, diefe Priefter im Burver ber brep erlauchteften Ramilien Staliens, begas ben fich jum Papft. Gie fprachen im Ramen des beiligen Kollegiums, vom Scandal des Blutvergießens an einem fo feperlichen Tage, von unzeitiger Strenge, von ben Bloffen, bie man baburch ben Rebern gabe, und beschwuren ben Dauft, fich nach bem Borbilde Chrift, beffen Statthalter er fen, ale ben Bater ber Barmber, jigfeit ju zeigen. Sirtus brach in gorn aus, und verwies ihnen in den heftigften Ausbrucken ihre Bermegenheit, feiner Autoritat ju nahe ju treten; er fagte, nicht die Strafe ber Berbreden, sondern deren Straflosigfeit mare ein Scandal der Rober, und da Rom ju einer Mors bergrube geworden mare, fo molte er mit ber

Hilfe Gottes durch strenge Gerechtigkeit die Missethäter vertilgen, und die Sitten des Bolks bessern. Die betroffenen Kardinale eilten von dannen; sie waren aber noch nicht die Treppe herunter, als sie wieder zurückgerusen wurden. Der Papst sagte ihnen im Borzimmer. "Ich "habe vergessen Euch Nachricht zu geben, daß "ich mich nicht bloß auf die Bestrasung der Missethäter einschränken werde, sondern daß auch "ihre Beschüßer bestrast werden sollen." Nach dieser Anzeige wandte er ihnen den Rücken zu, und entfernte sich.

Dieß Betragen des Papstes erregte das Schrecken aller Einwohner Roms; man zitterte wenn man seinen Namen nannte, und das heilige Kollegium der Kardinale, das dis dahin die eigenmächtige Autorität der Papste nicht wenig eingeschränkt hatte, verlor allen Muth, und get traute sich nicht seine alten Rechte zu behaupten. Das Volk sagte: die Kardinale hätten ein Papstelein machen wollen, sie hätten aber ein Ungeheuer von einem Papst gemacht.

Unter den so unerwartet und so geschwind jum Tode verurtheilten Personen befand fich

Mann von guter Familie, Ramens Ciacci, ber nach Römischer Sitte seinen Dolch gebraucht, und sich sodann in der gewissen Zuversicht seiner Begnadigung ins Gefängnis begeben hatte, Seine Frau und sinf Kinder warsen sich in Thränen schwimmend dem Papst zu Füßen, und sleheen um Gnade. Sixtus antwortete: "Meb. "ne gute Frau! Euer und eurer Kinder Schicks"sal rührt mich; ich kann es aber nicht ändern. "Weine Pflicht ist die Gerechtigkeit wieder in "Kom einzusühren, nachdem sie so lange Zeit "von hier verbannt gewesen ist." Ciacci wurde enthauptet.

Ein anderer Vorfall aber machte noch größer res Anffehen. Der Kanonitus Cartelli, ein Mann von Verdiensten und Ansehen, war Mai gior Domo, oder Hosmarschall, bey dem Kardie nal Carpi, dem Bohlthater des Montalto ges wesen, und hatte häusige Gelegenheit gehabt, dem lehtern Dienste zu leisten. Der Nesse die, ses Cartelli hatte ein Mädchen aus ihrem väter, lichen Hause entführt, und hernach genothzüch, tigt. Er nurde vor Gericht dieser Verbrechen Verführt, allein sein Onkel sand Mittel, das sets

nere Berfahren ber Michter zu verhindern, und der Jungling benvathete bas Midden. Es mas ren jedoch zur Endigung der Poscesses noch et alge Rormalitaten abrig, die Cartelli baburch ale gufteren glaubte, wenn fein Deffe fich furt vor bem Rromungstage ine Gefangnif begabe. Der forectliche Entsching bes Papstes betaubce ifin mar, die Erinnerung ber alten Freundschaft aber machte ihne wieder Muth, und er übergab Sirtus in Perfon feine Bittidrift, worin er fich auf bie große Ingent feines Deffen und auf beffen Rous berief, woben er hinzufagte, bag berfelbe fein Berbrechen burch bie Deveath wie der aut jaemacht habe. Der Bapft antwortete, baß Montalto fich moch mit Vergnügen ber alten Areunbichaft bes Cartelli erinnere, daß aber ber jum Papft gewordene Montalto vergeffen maßte, daß fie Freunde gewesen maren, before bere ba bier von ber Beftrafung eines Berbre dere bie Rebe fen. Er rieth daber Cartelli an Statt får bas Leben feines Deffen gu bitten, Gott feine Seele zu empfehlen. Dun mad ten die gewonnenen Michter noch einen Berpich; fie bezogen fich auf nouece-Unterfuchun gen und auf bie Erfidening bes Baters, bas

alles mit feiner und seiner Sochter Gemebuni gung gefchehen fen; allein ber Papft tief fich die Aften ber erften Unterfuchung holen, und fab barous, daß der Bater Anfangs felbst Ride ger gewesen, und daß bas Berbrechen burch Bengen bewiefen worden mat. Dieß unges rechte Berfahren der Richter wollte er nicht ungeftraft laffen. 3men biefer Unglieflichen mußten um ben Grad ihrer Strafe loofen; ber eine befam ben Staubbefen, und ber andre murbe aus Rom gejagt, nachdem er guvor felbft fein bofes richterliches Berfahren um. Randlich hatte erflaren maffen. Der Reffe des Cartelli murbe por bem Saufe, mo er das Berbrechen begangen batte, aufgefnupft, ibm felbit aber gab er jum Beweise feiner Ache tung, und jum Eroft ben ber Binrichtung feie nes Bemandten, das jum Konigreich Meapel: gehorige Bifthum Anantea, fein badurch erles digtes Kanonifat aber enhielt ber Bruber des hingerichteten.

Ein fehr reicher Pratat, Monfignore Cefas rino, ohne Rudficht auf feinen Stund ju nelp men, lebte gang mit der Welt und fronte feb

nen Leibenschaften. Er hatte bem armen Rarbinal Montalto viele beträchtliche Gefchenke ges macht, ja, ihm fogar ein Saus und Garten mit allem Bubebor geschenft. Diefer Dedlat befaß nabe ben Rom einen Landfis, wo fich beftanbig einige von ihm befoldete Banditen aufbielten. Drep der ruchlofeften aber, über melden das Schwert der Berechtigfeit ichon lange ichwebte, ließ Cefarino jest ins Gefangniß gebn, und bes gab fich jum Papft, um ihnen Onade ju erbitten. Sirtus verficherte ibn, daß er fich mit dankbarem Bergen feiner Freundschaftsbienfte erinnere, baß er aber nicht mußte, ob er ihn langer unter feine Freunde gablen follte, weil er um bie Bes gnadigung folder Bofewichter bate. Er führte ihm daben fein schändliches Leben und feine vielfachen Berbrechen burch gebungne Morder ju Bes muthe, und fügte bie ichrectlichen Worte bingu: "Ich bin deßhalb gezwungen Guch zum Tode zu "verdammen. Das Urtheil ift in meinem Bet-"zen gesprochen; ich will es aber megen Euret "mir erwiesenen Dienfte vernichten; jedoch mit "ber einzigen Bebingung, daß Ihr von nun an Bin neues Leben führt." Die Befturjung bes Cefarini, ben biefer bochft unerwarteten Antebe

war so groß, baß er ju den Fußen des Papftes fant, und weggebracht werden mußte. Diese Scene, die darauf folgende Hinrichtung der Banditen, seiner Mitgenoffen, und das laut Urtheil vollzogene Niederreißen seines Landhauses als einer Motderhohle, machten einen solchen Eindruck auf ihn, daß er die Welt verließ, und ein Karthauser wurde.

Die Kronung bes Papftes geschah mit groc Ber Pracht, woben die Gefandten der vornehme ften Mongrchen, den die Perfon des Sobenpries fters bedeckenden Simmel trugen. Unter diefen-Befandten befanden fich zwen Japanifche Prins gen, die auf Beranlaffung ber Jesuiten nach Rom gefommen waren, um im Namen ber Ros nige von Bungo und Arima dem Papst zu hule digen. Man hatte megen der Lange der Reise febr junge Personen dazu ausgesucht. Die Bes fandten felbst maren nur fechzehn Sahr, fund wen vornehme Japaner, ihre Affiftenten, nur achtzehn Sahr alt. Erft nach einer viertehalb. jahrigen Reife tamen fie in Rom an, wo fie nicht allein mit Domp, fondern auch mit Liebe und Diensteifer aufgenommen murden. Bep ber

Ceremonie ber Kronung muften fie auf Befehl bes Papftes gang nabe ben ihm febn. Mart verbrannte bem Sebrauch ju Folge ein Bufchel, um Rauch ju machen, woben man bie Borte fagte: "fic transit gloria mundi." Diefe wohl bebachte Erinnerung an bie Berganglichfeit im bifcher Große in ben Augenblicken gottficher Berehrung, mar von ben Dapften gewbhitich um beantwortet geblieben; Sirtus aber fagte laut por bem gangen Bolf mit folger Stimmet "Der 33 Ruhm meines Ramens wird nie vergebn, well "ich ihn burch bie Ausübung ber genaueften Be-"rechtigfeit grunben werbe." Sierauf manbit er fich an bie Japaner mit ben Borten: "Deine Rinber, erinnert end biefer Ceremonie und et "ablt fie enern Beberrichern." Beb ber gtoffen Cavalcabe nach ber Lateranffrche, von welchet ber Papft Bifchof iff, hatte einer von biefer Japanern bie bamals von fo vielen Rucken ber neibete Ehre, ben papftitchen Steigbagel ju bab ten. Sirtus bestieg bas Pferd wie ein Jang ling. Der Karbinal Farnese bezeigte ibm barb ber feine Bermunderung, erhielt aber gur Ant ivort: "Sie irren fich, als Karbinal war is "behenber wie jest, benn ich hatte bamale

"bie Belt unter meinen gufen, jest aber trage "ich fie auf meinen Schultern."

Die Japaner blieben brey Monat in Rom. Es feblte ihnen an Gelb, da bie Reife fo lange gebauert hatte, und die Schiffe ausblieben, weft. bath fie der Papft in allem fren unterhielt, und aberbleß ihnen 3000 Romische Thaler auszahlen fieß. Dan batte in Japan Seminarien angelegt, ju beren Unterhalt der verftorbene Papft ichtitch 4000 Bechinen anwies; biese Summe wurde fest von Sixtus mit 2000 Zechinen vermehrt. Bor ber Abreife biefer Gefanbten wurben fie aufs Rapitol geführt, und hier mit Ues berlieferung ber baju geborigen Patente, fie fowohl als ihre Rachfommen, ju Romifchen Bur gern und Patriciern etnannt. Der Dapft folig The felbft in ber Peterebirche ju Rittem vom goldwen Sporn, und umarme fie fo gartlich, wie ein Bater feine Rinder, jum Erstamen allet Anwesenden, die wegen feiner Strenge ibm feine fanften Gefühle gutrauten. Sirtus tas felbft eine Deffe fur thre gludliche Reife, und reichte ihnen das Abendmahl in eigener Perfon; fodann entließ er fie mit feinem Segen und mit Wes ichenfen überhäuft,

Die Ramilie bes Giptus hatte bisher in gros fer Armuth gelebt, ba er aus obenangeführten Granden; von feinen Bermandten nichts miffen wollte. Best mar biefer Zwang nicht mehr nethig, und er fonnte bie fo lange unterdruckten . Bunfche feines Bergens erfüllen. Er befahl, daß feine Schwefter Camilla mit ihren Rinbern, amen Sohne und eine Tochter, nach Rom toms men follte. Gie machte fich geschwinde auf, und fand vor der Stadt die Kardinale, Medicis. Mlerandrini und Efte, die in der Meinung dem Papft gefällig zu fenn, ihr entgegen gefommen maren, fie in einen Dallaft führten, und wie eine Pringeffinn ausschmuckten. In biefem . Glang begleiteten fie bie neugebohrne Dame nach bem Batican. Sixtus eilte ihr freudig entgegen, ftubte aber über ihre prachtigen Rleider; er stellte sich nun als ob er sie nicht fenne, und fragte ju wiederholten mablen, wo benn feine Schwester mare. hier ift fie, sagte Kardingl Alexandrini, indem er fie ben der Sand nahm, und dem Papft juführte, der aber mit Berach, tung erwiederte; "Sie ift es nicht. 3ch habe "nur eine Schwefter, die eine arme Bauerinn ift, "bier aber febe ich eine Momifche Prinzeffinn."

Dierauf entfernte er fich, und ließ ber antone menden Familie befehlen, den Pallaft ju verlafe fen. Die getrauften Rarbinale begaben fich nach Saufe, und fandten die verftogene Schwefter nach einem Gafthofe, um bort fur fich feibit gu forgen. Gie fam balb wieber nach bem Batis can in ihrer Bauernfleidung, und umfagte mit ihren Rindern die Rnie ihres Bruders, und nun empfing fie Sirtus aufs gartlichfte mit ben Wor: ten: "Jest bift bu wirflich meine Schwefter, "und wenn bu ale Pringeffinn erscheinen follft, "fo foll es burch mich allein geschehn." Die Rleider und ber Schmuck murben bem Rarbinal Alexandrini im Namen bes Papfies wieder juruck. geschickt. Er gab ibr feinen vorigen Pallaft und wieß ihr anschuliche Ginfunfte an, verboth ihr aber ausbrucklich, fich in feine Regierungs Angelegenheis ten ju mifchen, und nie eine Snabe von ihm ju verlangen. Gie befolgte genau biefen Befehl, und ba ihr Alter und vorige Lebensart fie oh: nehin fur die große Belt untauglich machten, fo lebte fie mit einem fleinen Befolge rubig, und brachte ihre meifte Beit zu mit Beten und Besuchung ber Rirchen. Ihre Rinder, von welchen der alteste Sohn achtzehn Jahr alt war, ließ Sirtus erziehn, und oft musten sie gande Tage im Batican bleiben.

Ein Damenstift in Meapel, genannt: "Bu-"flucht zu unfrer lieben Frauen," mabite bie Ca: milla ju ihrer Befchugerin in Rom, biefe abet eingedent bes bruderlichen Befehls, folug bie Stelle aus, obgleich bochft ungern. Sirtus er fuhr es, und erlaubte ihr den Antrag anzuneb. men. Dun aber verlangten bie Reapolitanis fcen Damen für ihr Stift außerorbentliche Indulgenzen. Die Beschützerin war in der größe ten Berlegenheit; endlich ermannte fie fich, marf fich gitternd bem Dapfte ju Sugen, und brachte fammelnd ihr Anliegen bor. Girtus lachelte über ihre Kurcht ben einer fo geringfügigen Gache, und fagte: "Ich gewähre beine Bitte, weil "fie niemanden ichadet, vielmehr frommen Seelen "jum Eroft gereichen wird; aber erinnere bich, "was ich bir unterfagt, und bag bieß bie erfte "und auch die lette Gnabe ift, die ich bir je ber "willigen werde." Dieg Betragen glanbte er feinen Regentenpflichten angemeffen: benn et

his es rie au Järnlichkisch für fie ermangalu, und gab ihr unaushänliche Beweiße davon.

Raum hatte Sixtes ben papflicen Thron boffiegen, fo tamen eine Menge Menfchen, Die thu chemals gefanut, ober mit ibm in irgend eitier Berbindung geftanden hatten, que allen Gegentien Jealiens nach Rom, in: Deffnung ihr Bluck ju machen. Sirtus hatte bieß vgrher ger . febn, und befohlen, niemanden Audieng ju verfoden, wiver aber ihre Mamen, Stand, Beit winft der Befanntichaft, und Urt der Berbinbung geneu anfameichnen. Er batte ein vortrefliches Gebächtniß; dieß fam ibm zu hulfe, und fo eneffanten: allerhand Scenen. Giges Toges fellte ihm ber Magior Domo vierzig Perfor nen biefer Klasse auf einmal vor, die er folgenbarmuffen anredete: "Deine lieben Rinbert Ob-"gleich Montalen fur die Welt gestonben, so ift stoch feine Preunbichaft fur euch noch lebendig, nund mir ift fie von ihm als ein Erbtheil hinter, haffan worden. Es ift aber nothig, feine mabe pren Freunde tennen ja fernen, um fie nicht mit ifa vielen andern zu vermischen, die aus Privatjabsichten vorgeben, Freundschaft für ihn gehabt

in haben. Erst aber muß ich an die Geschäfte "des großen Amts denken, das mir die Borfehung "gegeben hat, und die von hier so lange verbannte "Gerechtigkeit wieder zurückrusen; hernach will "ich meinen Freunden meine Dankbarkeit zeir "gen." Diese Anrede wiederholte er mehrern Hausen sogenannter Freunde, die sich einstelliten, und jedermann ging hoffnungstrunken von ihm weg.

Seine Sorgfalt für die Anhe und Sicherheit, seiner Unterthanen verdrängte ben ihm anfange alle andre Unternehmungen. Er besahl dem Gouvernene von Rom zwölf Scharfrichter, alle aus verschiedenen Provinzen und Segenden in Sold zu nehmen, damit ein jeder Berbrecher durch vinen von seinem eignen Bolt bestraft werden tönnste. DieseScharfrichter mußtenwöchentlich einmal mit Stricken in den Handen und Beilen auf den Schultern paarweise in Pewession durch die Straßen der Stadt ziehn, um das Bolt in Kurcht zu erhalten. Ein Backermeister, dem dieß Schausptel mißstel, warf einen Stein nach der vorbenziehenden Sestellschaft, und verwundete einen Peuter. Seine Strass war, von acht

Scharfrichtern durch die vornehmften Straf Ben Roms gepeitschet zu werden, und fodann auf bie Galteren. Biele Gouverneure ber Stabte und viele Richter murden abgesett, weil fie ju gelinde verfuhren; und wenn ein neuer Richter eingefest murbe, fo ließ ihn Sirtus vor fich tom. men, und erinnerte ibn, bas Schwert nicht ju Diefe Strenge bes Papftes, die an Graufamfeit grangte, war jedoch so nothig als Dit Wirfung bavon mar auch ichleu. nig und groß. In wenig Monaten fand man im gangen Rirchenftaate eine hier nie gefannte Sie derheit, und die beilige Stadt, fonft der Gis fo vieler öffentlichen Ochandthaten und Berbres den, murde jest ein Bobnort in Rube lebender Menichen.

Um aber diese Ruhe aufrecht zu erhalten, so nahm er eine Menge Spione an, die in alle große und kleine Stadte des Kirchenstaats vertheilt wurden, und große Pensionen erhielten-Er wählte sie unter den Priestern und Monchen, den Advokaten und Krämern. Sie mußten auf die Gouverneurs und Richter ein wachsames Auge haben, und ihm auch melden, was das

Wolf von ibm fagte. Diese Svione tanntenfic untereinander nicht; fie fchrieben alle ist Chife fern und unter verschiednen Abreffen. An Mam allein maren berer funfzig, bie von allem Nach richt gaben. Die aufmertfamften erhielten außer ihren Venstonen noch Pramien. And außere balb des Riechenstaats, in gang Stalten, ja in allen europäischen gandern hatte er bergleichen Spione, die von allen Schritten und Sandlum gen der Muntien und andrer parfilichen Minis fter, Bericht ertheilen mußten. In Rom betten biefe Rundichafter ein jeber fein besonderes. Ge fchaft. Manche waren bloß bestimmt, bas Betragen und bie Reden unter bem gemeinfien Die bel, felbit ber Salbaten und Stallfnechte, ju ber sbachten. In jedem Rlofter ber Stadt befanben fich ein, auch wohl zwen folder Spione. Auf biele Weise erfuhr der Papft alles aufs genamfte, was in Rom, in Stallen, ja in ganz Europa gu schah. Rein Monarch feines Jahrhunderte, ja vielleicht fein Monard unfere eignen Zeitalters. war fo gut von feinen Rundschaftern bebient, und von allem so mobi unterrichtet, als er. Die Muntien hatten Befehl, tein Gelb zu fparen,

um die Beheimniffe der Cabinette zeitig zu ent becen.

Der Papft ließ alle feit gebn Jahr abgeurs theilte Criminal : Processe durchsehn, und die zu gelinde behandelte Berbrecher murben jest von neuem beftraft; batte fie ber Tob indeß megges raft , fo wurden ihre Guter eingezogen. Selbft bie Ausübung der Amtspflichten aller Eriminale Richter in den letten gebn Jahren murbe unterfucht, und ben Strafe ber Ercommunication jedermann aufgeforbert, Ungerechtigfeiten anzu-Die Angeber erhielten Belohnungen. Biele Aichter warteten biefe Untersuchung nicht ab, fondern entflohen. Diejenigen aber, die in ihren Memtern blieben, wurden guruckhaltender, lebten einfam, um nicht burch ihre Difchung in Befellichaften wider ihren Billen ju unerlaubten Sunftbezeigungen vermocht zu merben. Richter, ber die Empfehlung einer Justis Sache felbst von einem Fürften auch nur anhorte, verler fein Amt ohne Gnabe. Ließ jemand gegen einen Gerichtsbebienten eine Drobung fallen, fo murbe er am Leben gestraft. Die Magistrate. Personen, sowohl in ben Stadten als auf bem

Lande . mußten Liften von allen Dugliggangern, Landftreichern, und liederlichen Menfchen an ben Papit felbit einsenden. Die geringfte Rachficht wurde mit bem Berrenfen ber Glieber am Schnellgalgen bestraft; eine noch ubliche Stalienische Sitte, die die Menschen oft um geringer Bergebungen zu Kruppeln macht. Syndicus in Albano batte feinen Reffen, einen febr liederlichen Menfchen, von der Lifte wegger laffen; ber Papft erfuhr es, ließ ben Onnbicus geschloffen nach Rom bringen, und abgleich ber Spanische Befandte um feine Begnadigung bath, fo mußte er bennoch an ben Schnellgalgen. Alle Landstreicher und Lieberlichen famen auf die Die Magistrats . Personen erhielten Befehl, die Criminal Processe abzukurgen. Aur zwen Monath gab er zu dem Urtheil Zeit; ben einem Aufschub aus erheblichen Grunden muß ten ihm selbst die Acten des Processes zugeschickt werden, waben er erflarte, daß ihm die gefüllten Galeeren und Galgen lieber, als die gefüllten Rerfer maren. Er verboth die Sterndeuteren, die damable in Mom sehr geliebt wurde; einige Aftrologen aber, die bennoch ihr Sandwerf insgeheim trieben, mußten Erog bet

Schutzes ber vornehmften Earbinale auf bie Saleeren manbern.

Dun fam bie Reibe an bie Armen, bereu Noth er nach Moglichteit abbelfen wollte. Die Reichtbumer Rome befanden fich bamable, Jo wie noch jest, in den Sanben einer fleinen Anjabl Kamilien jusammengebäuft; alle übrige Einwahner waren mehr ober weniger arm. Siptus mablte vier Danner von anerkannter Rechtichaffenbeit und Erfahrung. Diefe mußten in Perfon alle Familien in ber Stadt besuchen. und von allem Erfundigung einziehn. Diejenis gen, die fein Gewerbe hatten, murben entweder au einer Unterhalt gebenben Beichaftigung ans gewiesen, ober auf papftliche Roften nach andern Oertern hingebracht, wo sie thr Brot verdienen tounten. Diese Sorgfalt schränfte fich jeboch nur auf die alten Gimvobner ein; in Anfehung neuer Antommlinge abor wurde verordnet, daß man niemanden ohne Gewerbe gestatten follte, fich in Rom niederzulaffen, und bie Pfarrer erhielten Befehl, ben Strafe aus der Stadt gejagt ju werben, feine Trauung ju verriche ten, ohne das Certificat eines von den Umftanben ber Brantleute unterrichteten Polizeps Richters zu haben.

Einer febr alten Gewohnheit gemäß; fchrie bas Bolf immer, wenn ein Papft fich zeigte, ibni ein Bivat zu. Er verbot dieß durch ein öffentliches Edict, und wer es boch that, mußte auf einen Tag ins Gefängniß wanbern. Dies fdrectte bie Einwohner fo febr, bag fie, anftatt ibm entgegen ju eilen, um feinen Segen ju empfangen, vielmehr davon flohen, wenn er fich nur von weitem zeigte. Go allgemein mar bas Schrecken feiner Begenwart, daß die Date ter und Ammen, um ihren Kindern Aurcht einaufagen und fie gum Schweigen zu bringen, oft Die Borte brauchten ; "Still! ber Papft Sirtus "fommt!" eine Drobung, die fo ftarten Einbruck machte, daß diefe Rinber felbft nach bem Tode des Sirtus feinen Nahmen nicht obne Schreden nennen boren fonnten. Die Abficht Sirtus bev biefem Berbot mar, ben Endamed feiner Incognito : Spahiergange nicht ju verlieren, weil er bald die Richter in ben Eribnnalen, bald die Monche in den Rloftern, balb

das Bolt auf ben offentlichen Plagen überra-

Sein gransamstes Seset betraf ben Sheriend, worauf er die Todesstrafe sebte. Der erste, der sie litt, war ein Mann von Berdient sten, ein nornehmer Abmer und Berwandter des Cardinal Altems, der alles anwandte, ihn zu retten, aber vergebens; er wurde unter ben Thränen des Bolts enthauptet.

Ein Selmann aus Salerno, Rahmens Lafen, war kurz vor der Bahl Sirtus nach Rom gekommen, um sich hier niederzulassen. Dar Bunsch, ein Nädden, das er liebte, desto stever zu genießen, vermochte ihn, sie an seinem gutunlichigen Rahmerdiener zu verheirathen, und so lebten glie in einem Dause bevsammen. Sobald jenes strenge Geseh erschien, riethen ihm seine Freunde, allen Umgang mit der Frau auszugeben, oder mit ihr nach Salerno zurück zusehren. Tasca achtete diese Barnung nicht, weil er als ein Fremder nicht unter den Gesehen begriffen zu senn glaubte. Die Richter, die der Gouverneur von Rom deshalb zusammen ries.

waren eben diefer Meinung; bennoch Kimmten fie, daß man ben Befehl bes Papfies baruber einholen mußte. Diese Ungewißheit ber Richter, febte Girtus in Buth. Er rief anst "Bas! Mollte ich leiben, bag Buslander bier unter imeinen Augen meinen Gefegen troBen? In "ben Galgen mit bem Chebrediet, mit bem Belbe und ihrem Manne, und weil The boch "Strupel megen bes Baterlanbes biefer Ben "brecher habt, fo nehmt bagn in Reabel vetfer-"tigte Stricke." Die Todesstrafe des Tasca wurde jeboch wegen seinet besondern Betbienste und andrer gunftigen Umflande erlaffen, and in ettie Galeeren Gerafo' beemanbelt; Die Fran aber mibft bem Dannie und gweip Beblenten wurden gehenft; eine Dago bingegen, bibs well fie es ben Serichteit nicht angezeigt batte; wurde ausgeveilicht.

Der Bomische Abel genoß damable große Freiheiten, und erlaubte fich daher die gröbsten Bergehungen. Die Ebelleute nahmen Baaren von den Kausseuten, und wenn diese um thre Bezahlung anhielten, wurden sie aus dem Pallaft geptigelt; klägten fie, so waren fie in Kind-

licher Gefahr, von gedungenen Banditen ihren Tod ju erhalten. Sixtus, der diese schreckliche Migbrauche kannte, befahl allen Kausseuten, ihm ein Verzeichniß ihrer an Edelleuten haben, ben Forderungen zu bringen, weil er sie seibst bezahlen wollte. Auf diese Nachricht eilten die meisten Schuldner noch in der Nacht mit ihrem Gelde zu den Kausseuten, nm thre Nahmen von der Schuldiste zu vertilgen.

Die vornehmsten Beamten am papstlichen Hofe, so wie alle Bebienten der Cardinale, war ren gegen Schuld Gefängnisse gesichert, daher viele Schuldner, die nicht bezählen wollten, von ihren Gläubigern gedrängt, zur Livres eines Sardinals ihre Zustucht nahmen, und so selbst whne Lohn die Schaar seiner Pflastertreter vermehrten. Um dieß Uebel mit der Wurzel auss zurotten, ließ Sixtus bey Trompeten. Schall den Kausseuten anzeigen, ihre Schuldner selbst in den Cardinals Pallassen nicht zu schonen, und daß der weltliche Arm ihnen Husse leisten würde; nur acht Tage sollte den Schuldnern Krift gelassen werden, die alsdam nicht bezählten, sollten aus den Pallasten zum sichern Kang

der Sbirren gejagt werden. Ber von den Car, dindlen es nicht thun murde, sollte selbst durch den Beschlag seiner geistlichen und weltlichen Einstunfte für die Schuld haften. Die Cardinale glaubten, ihre Burde ware durch diese Berordnung entehrt; sie gingen daher in großer Anzahzum Papst, sich zu beklagen, der ihnen aber die Grundsahe der wahren Ehre erklärte, und so sehr dahen abfertigte, daß sie beschloffen, ferner keinen Antheil an der Regierung zu nehmen, und dem Papst seinen Billen zu lassen, um sich seinen derben Borwarfen nicht mehr aus zuselehen.

Diese Verordnung wegen der Schuldner war für die Cardinale desto empfindlicher, da fast feiner ihrer Bedienten ohne Schulden war, und diese, viele Jahre durch unbesorgt gehäust, jest in der kurzen Frist von einer Woche bezahlt werden sollten. Unter andern war der Cardinal Ssorza in der größten Verlegenhet, da sein Magior Domo für die Bedürfnisse Sr. Eminem sehr beträchtliche Schulden gemacht hatte. Er sagte deshalb zum Cardinal Gonzaga, mit dem er nach Hause such von ich

"habe, verkaufen, um meine Gläubiger zu ber "zahlen, hernach in einen Monchvorden trrten, "und als Missionair nach Indien gehu; denn "von diesem schrecklichen Papst haben wir nichts "als endlosen Berdruß zu erwarten." Der Carbinal Sonzaga erwiederte: "Wenn Sie das "thun, so werden Sie ihm gewiß ein großes "Bergungen machen; denn er wunscht nichts "so sehr, als uns so arm und herumirrend wie "die Pilger zu sehn."

Sirtus felbft gob bas Bepfpiel in Abtragung ber Schulden, indem er alle die unter feinem Borganger gemachten forgfaltig bezahlte; desi gleichen übernahm er die Schulden ber armen Cardinale, und um den Lurus in der Hauptstadt ju vermindern, befahl er allen Erzbischofen und 'Bischofen, nach ihren Didcesen zu reifen.

Um die Mordispaten au verhindern, verbot er das Tragen der Dolche und Meffer, so wie bas Entblissen der Degen auf den Straßen. Bleich in den ersten Tagen seiner Regierung wurden vier Männer aufgeknupft, bloß weil man Meffer in ihren Taschen gefunden hatte, und einem Chelmann aus Spoletto, ber jemanden mit feinem Degen gebrobet hatte, wurde ber Ropf abgeschlagen.

Obgleich nun durch biefe Daagregeln bie Sicherheit in ber Stadt Rom balb vollig gei grundet mar, fo ichmarmten bennoch bie Banin ben Provinzen bes Rirchenftaats herum: thre große Angahl machte fie furchtbar und unternehmend; und murben fie verfolgt, fo eilten fie über bie Grange. Sixtus erfuchte bit benachbarten Staaten, biefen Banditen feinen Buffuchtsort zu gestatten, fodann feste er Dreife auf ihte Ropfe, und beftrafte bart biejenigen Freunde, ja felbst bie Bermanbten, bie biefen Bofewichtern ju ihrem Entfommen behulfich maren, ober fie nur einige Mugenblicke beber: Eines Tages fabe ber Papft einen beraten. Sbirren Dauptmann aus ber Proving in Rom berum gebin. Er ließ ibn gleich por fich bringen, und fragte mit ichrecklichen Bliden, wer er fen? Der Zitternbe nannte fein Ame. "Du erfrechf "Dich, bem Papft ins Angeficht zu lugen, benn "wie fonnte ein Barigello vom Lande Zeit haben, "in Rom berum gu manbern ?" - Sofort folder

er ibn ine Gefängniß, und fein Leben fchien verloren; allein ber Papft begnadigte ihn mit ber Bedingung, ihm in acht Tagen feche Banbiten Ropfe ju bringen. Der Barigello eilte weg, und in ber bestimmten Beit lieferte er brep biefer Ropfe und vier lebenbe Banbiten nach Rom, wofdr er vom Papft, außer ber verfpros denen Begnabigung, noch eine golbene Rette erhielt. Die von allen Orten eingeschickten Ropfe biefer Bbfewichter wurden thelle auf ben Thoren Roms, theils auf ben benben Geiten ber Engelsbrucke aufgepflangt, mo Sixtus fich oft an ihrem Anblick weidete. Diefe Juftig : Trophaen mehrten fich aber balb fo febr, bag ber Seftant, jumufi in fo befuchten Begenden, unleiblich wurde. Der Dagiftrat von Rom bat babet ben Bapft, fie an einem andern Ort aufzustellen. Seine Antwort war: "3ch finde Euch Derren Bebr belicat, ba Euch ber bofe Geruch von "Ropfen beleibigt, die tilemanden mehr fchaben "tonnen. Was mith betrifft, fo find mir bie "Ropfe, die andre Dienfchen qualen, weit un-"ausftehlicher."

In furger Zeit mar ber Kirchenftaat von "

wischten, flohen in die benachbarten Lander, die die Maaße unsicher wurden, als die Sicherheit im papstlichen Gebiet zunahm. Wie Beherrscher Italiens klagten darüber, und ihre Sesandten brachten diese Beschwerden selbst vor den Papst. Sixtus lächelte und sagte; "Wenn "Eure Beherrscher mir ihre Staaten überlassen "wollen, so will ich sie eben so, wie den Kirchen "staat, von Verbrechern retnigen. Verscher "sie so, wie ich, so wurde bald ganz Italien der "vollkommensten Auhe genießen." Er setze hinzu: "Souveraine konnen Wunder thun, "wenn sie nur wollen."

Sirtus trieb jedoch bisweilen feine Strenge zu weit. Ein Jungling von fledzehn Jahren hate fich den Shirzen widersett, weil sie des gestohnen Pferdes seines Lehrers sich bemächtigen wollten. Der Papst verdammte ihn zum Tode, Trot aller Borstellungen wegen seines ungeahner ten Berbrechens und seiner Jugend; er saste zum Gouverneur von Rom: "Um Eure Strupel "wegen des kurzen Lebens zu heben, so gebe ich dem "Berbrecher zehn Jahre von den Meinigen, und "nun thut Eure Pflicht." Ein ander Jingling

hatte fich gegen seine Mutter vergangen. Da sein Bater nicht mehr lebte, ließ ihn sein Onkel auf einige Tage einsperren. Sirtus erfuhr den Borfall, verwarf die willfürliche Strafe des Onkels, ließ dem Jungling den Proces machen, und vers dammite ihn ju den Galeeren.

In Bologna hatten viele bet vornebmften Baufer ihre eignen Banbiten, bie folglich beb thren Mordthaten geschütt wurden. Der Graf Devoli, einer ber reichften und angesehenften Ebelleute ber Stabt, war einer ber vorzüglichften biefer Befchüger. Dieß mar eine unbezweifelte Thatfache. Es fam baber ein Befehl von Rom, fim den Proces ju macheit. Die mit ihm burch Bermanbichaft, durch Freundschaft, oder durch andere Berhaltniffe verbundenen Richter von Bos logna aber behamteten, feine Beweise ju ihrem gerichtlichen Berfahren ju haben, und icon wollten fie ihn formlich für unschuldig erflaren, als ein Abgeordneter vom Papft antam, mit bem ausbrucklichen Befehl, ihn ale Benfpiel für andere jum Tode ju verbammen. Die Richter, die es nicht magten, ju wiberfprechen, fallten Das bestimmte Urtheil, verschoben aber die Boll.

P.

siehung, um seinen Freunden Zeit zu laffen, Degnadigung zu erstehn. Sirtus blieb jedoch unerbittlich, und Pepoli, der in Bologna durch Pracht und große Feste sich vor allen andern ausgezeichnet hatte, mußte aufs Blutgeruft wandern, wo ihm der Kopf abgeschlagen wurde.

Sirtus vergaß auch ben Mord feines Beffen nicht, und ließ bem Morder ben Proces machen. Den Auftrag bagu befam ber Carbinal : Buen Compagni, Meffe des verftorbenen Dapftes. Der Cardinal wollte feinen Ontel entschuldigen, und fagte, daß man damable schon das Nothige ger than baben murbe, wenn Sirtus nicht felbft fo viel Bibermillen gegen bie Untersuchung gezeigt "3ch handelte fo, fagte ber Dapft, gur "folge bes gottlichen Gefetes, bas mir befiehlt, ju vergeben. 3ch erfulte bedurch meine Daicht ,ials Privatmann; als Regent aber ift es meine "Oflicht, biefen Mord ju beftrafen. Satte Guer "Onfel bie Strafe übernommen, fo hatte er mir "jest bie Dube und ben Schmerz erspart, ben "Cob meines Meffen, ben ich gartlich liebte, jum "zwepten mable zu beweinen.!"

## Funftes Buch.

So groß auch die Sorgfalt war, momit Sixtus bie innern Regierungsgeschäfte vermaltete, fo wurden boch bie auswärtigen Angelegenheiten nicht vernachläßigt. Es war damahls ein Zeit punft großer Bogebenheiten. Elifabeth faß auf bem Englischen, Philip II auf bem Spenischen, und heinrich III auf bem Frangofischen Thron, mahrend daß heinrich IV, zu der Zeit noch Ros nig von Navarra, ber Schubgott ber Sugenote Sirtus ichien fur biefe Epoche ger fcaffen, und als Papft des fechejebnten Sabre hunderts hatte überdieß alles für ihn Intereffe. Gleich im Anfange feines Pontificats gerieth er mit den Beherrschern von Fraufreich und Spanien - in große Streitigfeiten. Der Befandte Des lettern Sofes übergab ihm am St. Peterse Tage; als Lehnspflicht für das Königreich Mear pel, das jahrliche Weschent eines meißen Belters,

nebit einem Beutel von 7000 Romifchen Thas lern; eine alte Ceremonie, die vom Raifer Carl V, als er das Ronigreich in Befit nahm, bestätigt worden mar. Die Sandlung geschab auch biegmahl, wie gewöhnlich, mit großem Domp, und ber Gefandte beglettete ben Eribut mit einer untermarfigen Aurebe. Der Dauft empfing ihn febr ernsthaft, und fagte, indem et fich von feinem Thron erhob: "Das heutige "Compliment ift nicht abel, aber es gehört viel "Beredfamkeit baju, jemanden ben Taufch eines "Ronigreiche gegen ein Pferd annehmlich ju "machen; aber, feste er hinzu, es foll nicht mebr "lange bauren." Der Gefandte erstaunte, ber fonders über die letten Worte, die nichts gerin gers, als eine abfichtliche Eroberung von Reavel anbeuteten. Er fandte fogleich einen Courier nach Spanien. Philip aber forberte feine na here Erflarung; and that er feine weitern Schritte, weber den Papft ju reigen, noch ju befänftigen, aber bem Bergog von Offona, Bicer Ronig von Neapel, befahl er für bie Sicherheit bes Konigreichs zu forgen. Offona befand fich ohnehin in großer Berlegenheit, fowohl megen ber Banbiten : Schaaren, bie taglich aus bem Rirden

Kirchenstaat nach Neapel zuströmten, als auch wes gen des Kornmangels, der schonizu wiederholten malen gefährliche Bolfstumulte veranlaßt hatte. Hiezu kam, daß der Papst die Aussuhr des Getreides nach Neapel strenge verbot, und über die Tumulte frohloctte. Wan hörte ihn oft sagen: "Nichts kann sich glücklicher ereignen, meine "Absichten zu befördern."

Indeffen brach ein anderer Streit mit bem Frangofifchen Sofe aus. Der Papit batte feis nen Muntius Ragazoni aus Paris juruckgerufen, und ben Pralaten Frangipani an beffen Stelle gefandt. Diefer mar icon ebedem in Franfreich ale Muntius gemefen, und hatte fich burch feine ftandbafte Behauptung der papftlichen Rechte fo febr die Abneigung des Frambfischen Sofes, als die Gunft des Romifchen erworben. Diese mobinberbachte Bahl bes Sirtus mar baber bem &onig Deintid fehr unangenehm; er erfubr fie erft, als der Muntius bereits unterwes ges mar, und fchictte eilig einen Courier ab, um ibn ju bitten, die Reife nitht weiter fortgufeben, - bis er fernere Dachrichten aus Rom erhielte; benn Beinrich hatte auch fofort einen Courier bas

hin geschieft, mit ber Bitte an den Papst, ihm ben Ragazoni zu lassen. Frangipani war schon in Lion angelangt, wo er einen prächtigen Ein zug gehalten hatte, als die königliche Bothschaft ankam, daß er da verweilen möchte. Der Nuntius, ein stolzer, hisiger Mann, war aber dark ber so ausgebracht, daß er sogleich umkehrte, und seinen Weg nach Rom nahm.

Auf die etste Nachricht von diesem Borfall ließ Sixtus dem frangbfifchen Befandten, Saint . Gohard, andeuten, Rom und ben Rirchenstaat in gwen Lagen zu verlassen. Seinrich war außer ाति über diefe Beleidigung; er rechtfertigte fic an allen Sofen, und fragte, obeine boffice Bot Rellung an ben Papft eine folche Begegnung vetbient habe. Die Schuld fiel julett auf ben Be fanbten, ber bie harten Meußerungen bes Sir tus über biefen Gegenftand, ba es noch Beit mar Dem Zwift vorzabeugen, feinem Sofe verfcwie gen hatte, um einen Bruch zu vermeiben. De Papit bonnerte mit Drohungen umber, und gang Frankreich mar in Beforgniß. Die Sache wurde endlich bengelegt. Beinrich gab nach, er nahm ben neuen Muntius auf, und nun fehrte

such Saint Gohard wieder nach Rom zuruch, wo er fich viel Achtung erworben hatte.

Man hatte in Frankreich ein Bundniß gegen ben Konig Beinrich von Mavarra und die immer fich mehrenden Protestanten gemacht. Dach bem urfprunglichen Entwurf follten die papftlis den Bannftrablen dieß Bundnig burch ihren Glang verherrlichen; allein der vorige Papft hatte ungeachtet ber bringenbften Borftellungen abgeschlagen, biefe Baffen ju brauchen. Gir tus entichloß fich baju ohne Bitten, und nun erfdien eine Erfommunifations, Bulle in fo beftigen fürchterlichen Ausbrücken, wie man noch feine auvor gesehen hatte. Es hieß barin, daß ber Papft vermöge der von Chrifto dem beiligen Deter und feinen Dachfolgern verliehenen Ges malt über alle Machte ber Belt erhoben mare; bag biefe Gewalt über die Menfchen mit derjent gen, bie Gott über die Engel hatte, verglichen werben fonnte; vermoge berfelben mußte er bie Befete ber Rirche in Unfehn erhalten, alle bie fich bagegen auflehnen, als Rebellen bestrafen, bie Antoritat ungehorfamer Rurften vernichten, ihre Rronen gerbrechen, und fie als Gottlofe von thren Thronen verjagen. Diesen gegen Jeinrich und ben Prinzen von Conde gerichteten Bann sprach Sixtus selbst aus im versammelten Confistorio, woben er eine schwarze Wachsterze in Handen hielt. Er erklärte sie für Reber, bestaubte sie, ihre Kinder und Nachkommen, aller ihrer Staaten und Bestsungen, erklärte sie aller Souverainität für unfähig, entband ihre Untersthanen von dem geleisteten, Side, und untersagte ihnen allen fernern Gehorsam.

Diefet ichreckliche Bannfluch wedte ben aus ten Seinrich, ber bis babin ju febr bie Rube und Die Bergnugungen geliebt hatte, aus feiner Schlaffucht. Er beflagte fich gegen ben Ronig von Franfreich über ben Schritt bes Papftes, ber eine Beleibigung aller Monarchen mare, und zeigte ihm die Nothwendigfeit, ein folch Berfahren nicht gut ju beißen, wenn er anbers auf seinem eignen Thron sicher fenn wollte. Die Borstellung wirfte, und die Dublication der Bulle murde in Frankreich unterfagt, fo febr and ber Muntius und Die eifrigen Ratholifen darauf bestanden. Beinrich gab ferner eine Rechtfertigung beraus, worin er alle Berlaum

bangen ber Ratholifen wiberlegte, und bat ben Ronig von Franfreich als feinen Lehnsherrn, damit das Blut unschuldiger Menschen erspart, und die gander nicht verheert murben, um Er, laubniß, durch einen Rampf die große Streitfade ju endigen. Er erbot fich ju einem 3mens fampf mit bem Bergog von Buife, ale Saupt ber Ligue, ober es follten gebn von jedem Theil, auch noch mehrere mit einander fampfen, und fo burch ihren Sieg ben Streit entscheiben. Diefe Erflarung machte auf alle Unbefangenen großen Eindruck. Man fand Seinrichs Berfahren großmuthig; ber Bergog von Buife aber mollte nicht die Sache der Religion ju der feinigen machen; auch beforgte er, und gwar mit Recht, daß. felbft ber Sieg ber Berbundeten bie Befinnun. gen ber Protestanten nicht umlenten murde.

Heinrichs ebler Charafter hatte ihm in ber ganzen Christenheit Freunde erworben. Er harte deren eine Menge, selbst in Rom, die ihn mit solchem Eifer dienten, daß man eines Morgens in den vornehmsten Straßen, an allen Pallasten der Cardinale, ja am Batican selbst, eine Protestation gegen den Bannsluch in Peinrichs

umd Conde's Namen angeschlagen fand. Sie' war so heftig wie die Bulle selbst. Sixtus wurde darin ein Mensch benannt, der sich für einen Papst hielte; der in Ansehung der ihm zur Last gelegten Reheren gelogen hätte, der mehr als sie ein Keher, ja selbst der Antichrist wäre, dem sie hiemit einen ewigen Krieg erklärten, entschlosssen die Beleidigung, die er durch seine Bulle allen Monarchen angethan, an ihm durch die Wassen zu rächen. Sie erklärten seperlich, das sie ihn nicht für einen Papst erkennten, daß sie ihn nicht für einen Papst erkennten, daß sie seine Anhänger für Feinde Gottes, des Staats, und der ganzen Christenheit hielten, und daß sie an eine künftige Kirchenversammlung appellirten.

Sixtus war weniger erstaunt über die Hande lung, als über die Art wie sie, Trot aller seiner Spione, so heimlich founte ausgeführt werden. Anfangs war sein Stolz außerordentlich beleit digt, aber bald triumphirte sein großer Geist über biese Schwachheit. Er bewunderte laut Heinrichs unternehmenden Charakter, der ben aller seiner Unmacht und in seiner kritischen Lage, dennoch Mittel gesunden hatte, ihn in einer se

geoßen Entfernung seine Rache fühlen zu lassen. Bon Stund an zeigte er für diesen Monarchen die größte Achtung, versagte den Verbündeten in Frankreich allen fernern Beystand, und err karte oft, daß um Europa glücklich zu machen, es nur von drey Regenten beherrscht werden müßte, nehmlich von Heinrich von Navarra, von der Englischen Elisabeth, und von Sienes. Diese Hochachtung für Englands Königinn über, wand ben ihm alle andre Betrachtungen, und entskand zu eben der Zeit, da Elisabeth unaufhörlich beschäftigt war, den Bruch mit Romewig zu machen. Aber auch sie trennte den Papstivon dem Regenten, und sprach nie von dem letzern, als mit Bewunderung.

Die Staatsgeschäfte wurden ungeachtet seiner ernsthaften Gemutheart manchmal mitscherzhaften Scenen abgewechselt. Die Beran, lassung dazu gab sein vieljähriges Tagebuch, worin alle Borfalle seines Lebens aufgezeichnet waren. Er las es sleißig, und erinnerte sich daben sowohl empfangener Bohlthaten und Beleichigungen, als erlebter Thorheiten. Jur Zeit seines Wonchsstandes in Macerata, wollte er einst

ein Daar Schuhe faufen. Er firitt mit bem. Schufter lange um ben Preis, wollte einige Grofden meniger geben, und perfprach biefe gu feiner Beit zu bezahlen. Der Schufter fagte, vermuthlich wenn er Papft merden murbe. Der Pater Felir erwieberte: "Ja wenn 3hr fo lange "marten wollt, aber bann follt 3hr auch bas "Gelb fammt ben Binfen befommen." Schuster reichte ibm lachelnd die Schuhe bin. Felix Schrieb seinen Damen ins Tagebuch und ging weg. Die Erinnerung an bieg Berfprechen vermochte ihn an den Souverneur von Macei rata ju fchreiben, ben Schufter, wenn er noch lebte, von einem Polizenbeamten begleiteti,nach Rom ju ichicken. Dieg geschab, und ber er ftaunte Schufter, ber bie Urfache Diefes papfilis den Befehle nicht begreifen tonnte, machte bie Reise voll banger Erwartung, und langte gib ternd im Vatican an. Sixtus ließ ihn vor fic tommen, uud fragte ibn, ob er ihn je in Mace rata gesehn habe? Die Antwort des alten Mannes, ber bebend auf den Rnieen lag, mar: Dein! ,Bas, sagte ber Papst; erinnerst du bich nicht, "mir ein Paar Schuhe verfauft gu haben?" Der Schufter verficherte, daß biefer Umftanb

ibm gang entfallen fen. "Biffe, erwieberte Sir, ntus, bag ich bein Schuldner bin, und bag ich "bich babe bertommen laffen, um meine Schuld "zu bezahlen." Er erflarte ihm nun ben Bor fall, und entließ ibn. Gein Major Domo ers bielt fofort Befehl, die versprochene Scheides munge mit ben Binfen von vierzig Sabren ber, bem Mann zu bezahlen, und baben genau auf. fein Betragen Acht ju geben. Der Schufter, ber große Summen erwartete, tonnte feinen Uns willen nicht bergen, als er den britten Theil eis nes Romischen Thalers empfing, und sagte ju jedermann in ungemäßigten Ausbrucken, es ware graufam, ihn beshalb zu einer so weiten Reife ju verleiten, die ihm zwanzig Thaler to: ftete, und ibn lebenslang ruiniren murde. Er war ichon gur Stadt beraus, als Sirtus, ber fich berglich an ber Ergablung beluftigt batte, ibn auructrufen ließ, und ibn fragte, ob er einen Sohn batte. Der Schufter bejahete die Frage, und nannte feinen Gobn, ber ein bem Sirtus ' mobibefannter Dond vom Servitenorden mar, und Verdienste besaß. Der Papft ließ diesen noch por der Abreise des Baters nach Rom toms men, und gab ibm ein fleines Bifthum im R&

nigreich Neapel, worauf er feinen alten Glanble ger mit den Borten entließ: " Nun tonnt ihr "berechnen, ob ich euch meine Schuld sammt ben "Zinfen bezahlt habe."

Es ift im zwerten Buch erzählt worben, bag Sixtus als Generalprofurator fich eiligft von Dem in Florenz versammelten Generalkapitel ents. fernte, und aus Kurcht auf feiner Reife nach Rom in Berhaft genommen zu werben, feinen Damen veranderte, und fein Frangiscanerflofter berührte. Auf biefer Route übernachtete er in einem Augustinerflofter, beffen Prior, Namens Salviati, ibn febr liebreich aufnahm, feine eigne Belle mit ibm theilte, und mit Dienstbezeiguns gen überhäufte; ba es bem Montalto bamals an Geld fehlte, und biefer fich vier Romifche Thaler auf eine Berfchreibung ausbat, fo erhielt er auch bieg Gelb. Die Verschreibung aber mar mit seinem falschen Damen unterzeichnet, und · murde nicht von ihm eingelof't, weil er biefen Umftand fo wie feine Reiferoute nicht befannt machen wollte. Best aber befahl er bem Benes ral der Angustiner, den Pater Salviati, wenn er noch lebte, fogleich nach Rom zu fenden. Salviatt

fatte Damals einen großen Zwift mit feinem Bis fcof, ber ibn auch aufs heftigfte ben ber Congregation ber Cardinale angeflagt hatte; er glaubte baher, daß der Befehl jur Ericheinung vor dem fo gefürchteten Papft, diefe Rlage ber trafe. Dieg vermuthete auch ber Ordensgenes ral, der ihn deßhalb durch vier Monche, die ihn wie Safcher bewachten, nach Rom bringen ließ. Der Bifchof freuete fich fcon jum voraus auf feine Bestrafung, und die Ordensbruder, deren Rechte er verfochten hatte, und bie ihn liebten, betrauerten sein bevorftebendes Schickfal. Der Beneral führte ihn felbst jum Papft, mußte sich aber fogleich entfernen. Raum mar Salviati mit Sixtus allein, fo bemuhete er fich feine Une fculd zu vertheidigen. Der Papft, der nie etwas von diesem Zwifte gehort hatte, ftellte fich boch als ob er von allem unterrichtet mare, und fagte: "Shr habt Unrecht Euch gegen Euren Bifchof auf. "Bulehnen. Indeffen habe ich Euch wegen einer "andern Sache herkommen laffen. Man bat "Euch beschulbigt, daß Ihr mit den Einfünften "Eures Klofters nicht gut umgegangen fend. 3he "follt davon Rechnung ablegen. Aber erft will "ich, baß Ihr es mir geftehn follt."

Salviati fing an wieber aufzuleben, weil von bem bischoflichen Streite nicht bie Rebe war, und er im bfonomischen Fache feine Unterfuchung scheute; benn biefe mußte fur ibn vortheilbaft ausfallen, weil er burch feine aute Birthichaft die Einfunfte des Rlofters vermehrt hatte. Er verficherte baber bem Papfte, daß er fich ber größten Strafe untermurfe, wenn man ihm bas geringste beweisen tonnte. "Bebenft "wohl was Ihr fagt, erwiederte Girtus mit ern-"ftem Blick, benn ich habe Beweife in Sanben." . Salviati blieb rubig, ba benn ber Papft fagte: "Erinnert Ihr Euch nicht, bag Ihr ale Prior "im Jahr 1564 einem Franziscaner vier Thaler geborgt habt? Dun frage ich Euch, ob 36r "nicht ftraffallig fent, fo mit bem Gelde Eures "Rlofters umzugehn?" Salviati erinnerte fic gleich bes Umftandes, mar aber weit entfernt ju ahnen, daß Sirtus diefer Franciscaner gemefen ware; er fagte baber: "Es ift mabr, beiliger "Bater! und ich wurde ihm noch mehr gegeben "haben, wenn er es verlangt batte, benn er ichien "mir ein verdienstvoller murdiger Mann gu fepn, "Leiber aber habe ich feitbem gefunden, baß er ein "Betruger mar." Der Papit lachelte und fagte:

Bebt Guch feine weitere Dabe ihn gu fuchen, "benn Ihr werdet ihn nicht finden; aber er hat "mir ben Auftrag gegeben, feine Schuld ju be-"Jahlen, und Euch zu danten. Soffentlich werbet Ihr alfo gufrieden fenn, mich ju Eurem "Schuldner ju haben. " Mun fiel bem Ogle viati bie Decke von ben Augen, und wenn bie Worte des Papftes ibn mit Freude erfullten, fo mar er boch über ben gebrauchten Ausbruck Betrilger etwas beforgt. Sirtus ließ ibn feboch nicht lange in Unrube, und fagte: "Es "ift Beit, daß ich Euch meine Dantbarteit ber "bezeige, benn ich bin eben ber Pater, ben "Ihr fo großmuthig behandelt babt; und da "Ihr mich in Eurer eigne Belle aufnahmt, fo "ift es billig, baß Ihr auch jest ben mir wohnt." Er ertheilte auch fogleich befthalb bie nothigen Defehle, und er mußte täglich an der Tafel feines Deffen fpeifen, bis ber Papit Belegen. beit fand, ihm ein einträgliches Bigthum im Ronigreich Meapel ju geben. Die Bildfaule bes Pasquins, bie in Rom an Statt ber Odmahichriften biente, und bamable immer als redend vorgeftellt murbe, fagte ben biefem Borfall: Man babe jest für die Bisthumer

ben Preis aufgefunden, er betruge gerade vier Ehaler.

Diese Erwiederung guter Vienste und Bohl thaten zeigte er ben aller Gelegenheit, und ber dauerte immer, wenn ihm der Tod zuvorgekommen war. In diesem Fall aber ließ er seine Bankbarkeit die nächsten Verwandten des Verstorbenen empfinden. Dagegen zeigte er keine Rache gegen seine alten Keinde; denn er sagte: "Wenn ich alle mir angethane Beleidigungen rangen wollte, so mußte ich den halben Franciscar "ners Orden gustotten."

Die Jesuiten, die den vorigen Papst ganz beherrscht hatten, strengten alle Krafte an, sich auch ben diesem einzuschmelcheln. Sie hingen sich deshalb an den altesten Neffen des Sirms, einen Jungling, der in der Geschwindigkeit gleich im ersten Jahre dieses denkwürdigen Ponttificats Cardinal geworden war, und so wie sein Onkel den Namen Montalto angenommen ham. Ihr größter Wunsch war, dem Papst einen Beichtvater aus ihrem Orden zu geben. Der Cardinal Nesse wurde bald gewonnen, und that

Sirtus diefen Antrag, erhielt aber gur Antwort: "Es mare beffer, wenn ich ber Beichtvater ber "Jesuiten murbe, als fie ju meinen Beichtvatern "zu machen." Er las einst auf ihr Ansuchen Deffe in ihrer Sauptfirche, wo man ihn mit bem Lobe feines Borfahren betaubte, vielleicht um ihn durch diesen Beweis von Dankbarkeit ju vermögen, fo wie er ein Bobithater ihres Or, bens zu werden. Der Papft aber fagte: "Ihr "betrügt Euch. Sich bin nicht Gregorius fondern "Sirtus, und verfpreche Euch fo lange ich regiere, Die Schwachheiten meines Borgangers ju "benuten." Man zeigte ihm bas Collegium und bie Gale. "Beigt mir lieber Eure Ochabe," fagte Sirtus. Der Rector verficherte, fie mas ren noch nie fo arm gewesen, wie jest. "Defto "beffer fur Euch, erwiederte ber Papft, je at-"mer Ihr fend, je brauchbarer werdet Ihr fenn."

Die verfallenen herrlichen Denkudler bes alten Roms nach Möglichkeit wieder herzustellen, beschäftigte den Sirtus schon in den ersten Tasgen seiner Regierung. Es lag seit Jahrhundersten ein prächtiger Obelist auf der Erde nahe bey det Peterstirche. Er war von einem seltnen

mit Reuerflecken bezeichneten Egyptischen Marmor, 72 Ruß lang, und fo wie alle Spissaulen biefer Art aus einem Stud gehauen. Mocos reus, Konig von Egypten, ließ ibn, als Mnma Domvilius, ber zwepte Romifche Ronig, regiere te, in ben Thebanischen Rluften verfertigen; folglich war er fast so alt, als Rom, selbst, wohin er unter ber Regierung bes Auauft nebst zwen und vierzig audern theils gris fiern, theils fleinern, mit unfaglicher Dabe und Roften gebracht und aufgestellt whipe Schon viele Papfte, unter andern Julius II. Paul III. und Paul IV. hatten bie Aufstellung biefer Prachtsaule gewänscht, allein die Schwies riafeiten ber Unternehmung, die felbft viele Baw meifter für unüberfteiglich bielten, und die mit bem Berfuch verbundenen großen Roften, fcrede ten alle Bapfte von dem Entwurf zuruck. Str tus aber, ber bas Schwere liebte, und feine Entwurfe faft nie aufgab, wies alle Gegenvotstellungen von fich; er bestand fest auf der Um ternehmung, und Fontana, ein berühmter Baw fünftler, übernabm die Ausführung.

Fontana, der durch eine papftliche Bulle formlich jum Transport diefes Obelists bevoll machtigt murbe, brauchte mehr als ein Sabr, um dazu eine von ihm erfundene funftliche Ma. fdine verfertigen zu laffen; sie hatte vierzig Balzen, wovon jebe von zwanzig ftarfen Mannern und zwanzig Pferden gezogen murde. Außer diefen acht hundert Menfchen und acht hundert Pferden, maren noch vier bundert Manner bestimmt, an Stricten ju giebn, und gewiffe andere Dafdinen in Bewegung an seben, wozu zwep auf dem. Gipfel des Vaticans Abende Danner die Signale gaben; ber eine fließ in eine Trompete, wenn man arbeiten, und ber andere lautete mit einer Glocke, wenn man einhalten follte.

Eine Menge Schaumungen wurden unter dem Piedestal gelegt, theils von dem Papst, theils von dem Papst, theils von den vornehmsten Romischen Familien und fremden Gesandten, die sammtlich um die Erlaubniß baten. Sixtus ertheilte sie, jedoch mit der Bedingung, daß auf der einen Seite der Medaillen sein Bildniß senn mußte. Auf den Schaumungen der Gesandten sahe man die

Beherricher Europens vor bem Papft auf ben Anieen liegen. Die Sohe bes Piebestals war feche und drepfig Fuß, auf demfelben lagen vier Bowen von vergoldetem Bronge, die offne eine Befeftigung die 72 guß hobe Saule trugen, auf beren Gipfel ein funf Sug bobes Rrent von vergofdetem Bronge gepflangt wurde. 3m 3m wern biefes Kreuges legte man ein Stuck Solf von bem Rrauge Chrifti, und forberte die Glaw bigen burch Indulgengen gur Anbetung auf, bie andy mit dem Unblick biefes Obelifts felbft aus ber Ferne verbanden ward. Unter bem Rrent Randen mit goldenen Buchftaben folgende Botte: "Sixtus V weihet diefes Denkmahl bem hellige "ften Krenge, nachdem er es dem Anbenten ber "Raifer August und Tiberius, benen es geweb "bet war, entzogen hat." Auf ben vier Seiten Des Diebeftals ftanben in lateinischer Sprache Buniche und Gebete für die Erhaltung ber Catholifchen Rirche, betbunben mit Ausfällen auf Die Seiben und ihre Gotter. Auch wurde auf ausbrücklichen Befehl des Papftes unter biefen Inschriften eine abgesonderte zu Ehren des fon tana gefest. Die Mufftellung geschah am 10ten September 1586. Man hatte außer ben baju

gehörigen Berkleuten noch nenn hundert Arbeie ter und fünf und vierzig Pferde genommen, und alles ging überaus gläcklich von Statten. Die Apostolische Raumer hatte zu dem Kreutz und zu den Löwen das Metall geliefert, und überdieß zu der Errichtung dieser Prachtstule 38000 Römische Thaler, eine für die damaligen Beiten ungeheure Summe, hergegeben.

Ein anderer Obelift lag unter der Erde bep ber Kirche des heiligen Rochus, und war in bew Studen gebrochen. Sixtus ließ ihn ausgraben, sodann wurde er funklich zusammen gesügt, und von dem Baumeifter Fontana vor der Rieche Maria Magiore aufgestellt. Seine Gebse war zwen und vierzig Fuß. Er hatte nehft nuch einem andern von gleicher Größe das Raufoltum des Augusts geziert, und beyde prangten am Eingange jones erstaunungswürz digen Denkmahle von Kunst und Pracht, wovon nur noch sohr wenig Spuren übrig sind.

Roch ein anderer Obelift mit Sieroglophen, wer Egyprifcher Bildetschaft bebeckt, wurde aus den Ruinen bes großen Circus ausgegraben,

und auf dem Plat del Popolo aufgestellt. Er war acht und achtig Fuß hoch, und wurde vom Raifer August nach einer noch lesbaren Inschrift der Sonne geweihet. Fontana bediente fich bev bessen Errichtung mehr einfacher Maschinen, als bey der ersten Unternehmung dieser Art.

Much ber größte Obelift von allen, die man je nach Rom gebracht hatte, wurde aus ben Erummern bes großen Circus hervorgezogen. Diefer ungeheure Stein, ebenfalls mit einges grabenen Sieroglophen bebeeft, lag in mehreren Studen gerbrochen tief in ber Erbe. Dach ber Zusammensehung wurde er vor der Lateran-Rirche aufgestellt. Seine Sobe mar außer bem Poftement fundert und zwolf Buf, und feine Breite im untern Theil zehntehalb Auf. Der Ranfer Conftanz, Sohn des Conftantius, ließ diefe Prachtfaule aus Ober Egypten hohlen und auf dem Mil nach Alexandria transportiren. Er hatte fie anfangs für Conftantinopel bestimmt, anberte aber feinen Entschluß, und ließ fie nach Rom bringen. Der Transport geschab auf einem ungebeuren ausbrudlich bagu erbauten Schiffe, bas auf ber

Eiber einen folden Raum einnahm, baß ber Bluß aus feinen Ufern zu treten brobte.

Do groß auch bie Roften ben biefen Unternehmungen maren, fo feste boch Sirtus feinen Bau . Entwurfen fein Biel. Er ließ in ber Rirche Maria Magiore eine überaus prachtige Capelle bauen, befigleichen ein herrliches Grab, mahl sem Andenken feines Bobltbaters Dius V. beffen Leichnam mit großem Geprange bieber gebracht murbe; auch ließ er bier fein eigen Grabmabl errichten. Die Lateran & Rirche wurde verschonert, und bas große Portal mit einer burch toftbare Dablerenen verzierten Gallerie verfebn, von welcher die Papfte noch beut gu Lage an gemiffen Beften ben Segen geben. Reben ber Rirche ließ er einen ungeheuren Pallaft bauen, beffen Bestimmung war, großen Rom besuchenden Furften und Cardinalen ibs ren Bobnort anzuweisen. Um ihn in feiner Pracht ju erhalten, fo bestimmte er durch ein Gefet, daß alle Papfte zwey Monathe im Jahr barin refibiren follten; ein Giefet, das jedoch nach feinem Tobe gar nicht befolgt murbe.

Die sogenannte heilige Treppe, von weichet bie Legende sagt, daß sie zu dem Passaft des Pontius Pilatus in Jerusalem gehörte, und daß Christus sie Mitten und Thramen beneht habe, stand mitten unter Trammern, hatte beinen schicklichen Ingang, und aberhaupt nichts aus zeichnendes, um die Verehrung einer solchen Reliquie ins Licht zu sehen. Für diese Treppe wurde jeht ein solitres peachtiges mit Pahler repen reichlich versehenes Gebäude errichtet, und mit der Ersteigung der acht und zwanzig Stusen, die nicht mit den Kasen, sondern mit den Anieen geschehn mußte, wurde großer Absas verbunden.

Die berühmte Trajanische Sante, tiese co, tossalischen Annalen antiker Gebeäuche und Alte Römischer Kunst, worauf die Thaten des Kapssers Trajan und seine Siege über die Parther und Dacier in großen Figuren von halberhobenner Arbeit in Schneckenlinien dargestellt wurden, diese Saule war auf ihrer Spipe durch die Raubsucht aller Zierrathen entbicht worden. Ein gleiches war auch mit der Antoninsichen Säule geschehn, ein eben so erstaunungswurdb

ges Denkmahl als die Trajantiche, obgleich von aninderer Schöuheit. Der Rapfer Marc Aurel hatte sie seinem Schwiegervater Antonin zu Ehr ren errichtet, und die Siege über die Marcon mannen darauf aushanen lassen. Sixus ließ dende Schulen, die durch den Zahn der Zeit viel gelieten hatten, ausbessern, und die Spihen wit Colossalischen Sithhäulen von vergoldetem Brouge gieren. Es waren die Statuen, der Heiligen Peter und Paul. Der Standplaß der erstern war die Tuajanische, und der letztern die Anton ninische Sause, und num murden diese außerorz demlichen für heidnische Sauser errichteten, und mit Schlachtzugen bezeichneten Trophäen, den beiden ehristlichen Aposteln geweihet.

Es befanden sich in den Babern Constantins zwen Pferde nebst ihren Führern, alle von Mars mor, Werke von großer Kunst, die man den benden hochberühmten Griechischen Bildhanern, Phibias und Praxiteles, suschreibt. Die eine Gruppe was ein Geschenk, das Tiridates, König von Armenien, dem Kanser Nero machte, der sie in dem vergoldeten Theater des Pompejus ausstellen ließ; nachher zierte Comfantin damit

feine Biber, wobin auch bie andre Gruppe gebracht murbe. Sirtus ließ fie ansbeffern, und nach bem Quirinalischen Berge bringen. Sier befand sich ber alte papstliche Pallast, Monte Cavallo. Da diefer aber nicht der Groffe eines Dapftes angemeffen war, fo lief Sirtus einen andern baranstoßenden Pallast bauen, mit welchem eine prachtige Caferne für feine zwen butte bert Dann ftarte Schweibermache verbunben Es fehlte biefem Berge, ber bie gefunbeffe Luft in Rom bat, und daber immer ber liebfte Bohnfig ber Papfte mar, an Baffer. Beburfniß dabin ju leiten, batte ben Romern unmöglich geschienen. Sirtne unternahm es, und in achtgebn Monathen mar bas Derf gu Stande, nachdem bamit gewöhnlich zwen taufend, an manchen Tagen auch brep bis vier tau fend Arbeiter beschäftigt gewefen maren. Wasserleitung war zwep und zwamig Italienis iche Meilen lang, und ergoß fich in Rom in ein prächtiges Baffin nahe ben ben Babern des Diocletian. Er ließ ferner an bem Ufer ber Tiber ein graßes Sospital für Krante und Gebrechliche bauen, das noch jest vorhanden ift, und reichlich mit Almofen verfeben wirb.

:.. Wim kam bie Reihe auch an den Batican. der ibm nicht groß genug war. Fontana mußte mit bemfelben einen weitlauftigen prachtigen Pallaft verbinden, ba benn bas Gange bas ause gebehnteste Gebäude in der Welt-wurde. Die berrlichfte Treppe in Europa \*) führte aus dem Ballaft jur Peters Lieche. Er ließ ben febr gierlichen Thurm von Belvebere, jum Batican gehörig, ber gang verfallen war, wieder ber-Rollen; ein gleiches that er mit, ben schönen Rirchen der beiligen Sabina und bes beiligen hieronymus. Borgfiglich aber mar von allen Bau : Unternehmungen die Peters : Rirche fein Gon viele große Baumeifter Augenmert. hatten den Entwurf einer ungeheuren der Geife bes Gebaubes angemessenen Ruppel burchbacht; fcon viele Dapfte hatten die Aus: führung gemunicht, allein fein Bautunftler hatte fie unternehmen wollen. Girtus fand endlich . 8.5

<sup>\*)</sup> Diefen und andern hier angeführten Werfen der Kunft, fammtlich noch vorhanden und wohl erhals ten, hat det Berfaffer in feiner Stige von Itaalien feine tiefe Bewunderung gesollt.

viesen Kinftier in der Person des unsterblichen Michael Angelo Buonavotti, der durch, deti großen Geist und die Beharrlichkeit des Papstes ermuntert wurde, und so ward dies erstaunungswürdige Berk angesangen.

Seine wohlthatige Pracht fcrankte fich je bod nicht allein auf Rom ein, fondern ber gange Riechenstaat genoß blefet großen Bortheile, burd Aufführung von Gebanden, burd Antennag von Bafferleitungen, Bruden und Sandftragen, burd Stiftungen von Schulen, von Sofpitie fern, und andern Bobithaten. Loretto war damable, ungeachtet des dort befindlichen beille gen Baufes, ein ichlechter Rleiten; Sirtus veri manbelte ibn in eine alerliche Stabt. gleiches that er mit bem Recten Montulto, fetnem Geburtsort, ber vergrößert, verfchonen; mit Mauern verfebn, und ju einem Bifthum erhoben murbe. Um bas Erbreich ben Diem fruchtbarer und die Luft erfrischenber ju machen, und den innern Sandel zu befordern, befchloß Sirtus, ben Rlug Teverone mit ber Elber gu vereinigen. Es fanden fich jedoch baben folche

Schwierigfeiten, daß bieß fo nabliche Borhaben wurfgegeben werben mußte.

Bey allen bitfen goodich Entwürfen und Usternehmungen, ben ber Mifchung in alle Europaische Sandel, bald als Oberhampt ber Rirche, bald als weltlicher Regent, dachte ber raftlofe Dapft immer noch an Eroberungen. Er wollte ben Degen bes beiligen Pauls mit ben Schliffein bes beiligen Detere vereinigen, und errichtete befihalb eine Billit, bie fin Bar taillone eingetheilt wurde. Alle papfiliche Unterthanen, die fähig waren, die Woffen ju tras gen, wueden aufgezeichnet. Da ber beimilche Entwurf bes Dapftes auf Neapel ging, fo weste ben eine Amabl au ben Gramen biefes Ronig. reichs liegender Gedote befestigt, meer bem Bormande, bie Einwohner zu verbinbern, bie Rube ihrer Dachbarn ju ftoren. ' Diefe Befer Maungen geschahen mit Ripa transona, Of tla, Afcoli, und Rieti. Alle fleine Forts in ber Gegend von Rom murben für nachtheilig gehalten, und niedergertffen, bagegen bie Ees flungswerte von Frofindne und Agmine mit befte gebfterer Sorgfalt vernubrt. Auch ver

nachläfigte er die Marine nicht. Vor allen Dingen hatte Civita Becchia, ber vornehmfte Safen bes papftlichen Gebiets, eine Bafferleistung nothig, die Status auch sofort anlegen ließ. Es wurden geschiefte Schiffsbaumeister aus Benedig verschrieben, die zehn große übersaus schöne Galeeren bauten.

Die Unterhaltung biefer Seemacht erforberte gewiffe Konds, welche feftuleben er eine Congregation von Cardinalen ansammen berief; allein nur biejenigen wurden bazu genommen, bie geborne Unterthanen bes Dapftes maren, Die andern Cardinale, Aber diefe Mubichliefung außerft aufgebracht, baten ben Cardinal von Medicis, ibre Rlagen und Beidmerben Sirtus portutragen. Diefer Cardinal brauchte alle Ber butfamtelt, ben feinen Borftellungen, die fich barauf grundeten, daß die im Auslande ges borne Carbinale, eben fomobil wie die inlandit ichen, Rarften ber Rirche maren. Girtus ant "Ich bin gern gufrieden, baß Gie mortete: "und Ihre Mitbruder fich Fürsten der Rirche "nennen, nur nicht Fürften in meinem Staat." Medicis, ber fich ben biefer Antwort faum zu

maßigen vermochte, verfette: "Benn bieß ber . Rall ift, beiliger Bater, fo ift es am beften, "daß wir andern Cardinale Rom verlaffen, und .. nach Saufe reifen." Sirtus erwieberte : "Das "thun Sie. Gott geleite und erhalte Sie auf "Phrer Reife." Der Cardinal wollte noch den nehmlichen Tag abreifen, allein bie andern mißvergnugten Cardinale beschwuren ibn, ju bleis ben, weil man durch Trop nichts ben bem fo entschlossenen Dapft gewonne, und sie felbft in der Entfernung die Folgen seines Unwillens nur ju fehr empfinden marben. Bald nachber ftarb ber Großherzog von Tofcana, Franciscus von Medicis; fein Bruder Ferdinand, eben ber jest ermabnte Cardinal, mar fein nachfter Erbe, ber auch die Regierung biefes Staats fogleich antrat, bie Priefterfleibung ablegte, fich mit einer Lothringischen Pringeffinn vermablte, und ben Cardinalsbut juruchlandte.

Die Galeeren wurden auf Roften der Provinzen und der vornehmften Städte des Lirchenftaats gebaut, und auch von ihnen unterhalten. Die jährlichen dazu erforderlichen Koften berechnete man auf 90,000 Römische Thaler, wozu vie Stadt Nom allein 12,000 Thaler beptragen mußte. Selbst die Clerisen wurde nicht versschont; und mußte dazu auch 12,000 Römische Thaler bepkeuern. Diese Zurüstungen erregtungrößes Aussehn. Besonders waren die Spassier in Unruhe, die es sehe gereuete, Sixtus zur päpstischen Währde verholsen zu haben. Wan war jedoch so undorsichtig, den Herzog von Osson, der vier Jahre lang als Wice: Kösnig mit vieler Klugheit Neapel regiert hatte, zurückzurusen, und seine Stelle dem Grafen von Wiranda, einem bigotten schwachen Manne, zu übertragen.

Inbeffen langten von Zeit zu Zeit unanges nehme Rachrichten von den Fortschritten der Resormation in Rom an. Die Catholischen Schweizer-Cantons schiedten Abgeordnete an den Papst, um ihm ihre traurige Lage und die zusnehmende Macht der Protestantischen Schweizer zu melden. Die Wassen der Protestanten waren auch am Thein glücklich gewesen, und nur in Flandern hemmten die Ariegstalente des großen Spanischen Feldherrn, Alexander Farnese, den Lauf ihrer Siege. Sietus schiedte ihm zur Wo

whitung seiner Tapferkeit gegen die Keher, einen gemeiheten huth und Degen, ein Geschent, das auch in diesem Jahrhundert die beiden Heerscherer, Eugen und Daun, wegen ihrer Siege gegen die Türken und Prensen erhalten haben. Die Ceremonie dieser geweiheten Sachen geschah im Spantschen Lager, woben die ganze Armee auf den Knieen liegend die Sesundheit des Papstes unter dem Donner aller Kanonen und dem Schall der Kriegsmusset trank.

Um den Catholiten in der Schweiz durch seine Amsehn zu Huffe zu kommen, schiedte Sire tus den Pralaten Santorio, einen sehr klugen Wann, als Muntius dahin, der auch durch seine tiefe Politik einige Cantons dem papstichen Jose erhielt. Er vermochte die Catholiken zu einem Bunde unter sich, und zu einer ewigen Allianz mit dem Römischen Stuhl, sür dessen Wohlfahrt sie ihr ganzes Eigenthum, und ihr und ihrer Kinder Leben weiheten. Dieß schwuzen sie auf den Knieen vor dem Altar in die Pande des Nuntius, der hier eine Muntiatur, bber papstichen Seriebtschof, gründete, ein Triedund, das sich noch die auf diesen Lag erhalten

bat. Gantorio ging jeboch in feinem Gifer ju weit; er ließ einen Priefter felbft aus bem proteftantischen Gebiet hohlen. Es geschahen Res preffalien; die Erbitterung mar überaus groß, und man hielt Berfammlungen, worin über Angriff und Bertheidigung berathichlagt murbe. Der Muntius verlangte Berhaltungebefehle bom Papft, beffen Antwort aber zeigte, bag biefer große Regent ben aller feiner Seftigfeit und den hohen Begriffen feiner Macht, bennoch ben Gradiffrer Birfung genau fannte, und nicht jede Ruhnheit zu Behauptung feiner Rechte aut hieß. Die Borte in felnem eigenhandigen Schreiben maren: "3ch habe Euch nach ber "Schweiß geschickt, nicht um die bortigen Ange-"legenheiten zu verwirren, fondern um ben Fries "ben ju erhalten; um ben Catholifen Rube ju "verschaffen; nicht aber bie Protestanten babin "zu bringen, fich gegen fie ju maffnen. Deine "Abficht mar, daß Ihr an der Befehrung biefer "arbeiten, und fur die Gicherheit und Erhaltung "ber andern forgen folltet. Ihr wift, nichte ift "fo belicat und gebrechlich, als die Ehre und das "Sintereffe einer Gerichtsbarkeit, und bag man nfolche Dinge mit vieler Rlugheit bebanbeln "muß.

"Terfruhr und Zwietracht find ben Arholiken so "gefährlich; als sie den Protestanten vortheile "haft sind: veshalb micht Ihr diesen Liebeln aus "allen Arksien vorzubengen sichen. Es wiede "freylich nicht wohlgethan sem, den Rebern et "was einzwimmen; aber man muß ihnen auch "nichts nehmen, wegen der verdriftlichen Folgen, "und ich empsehte Ench fürs Künstige Borsicht, "sowohl wegen meiner Anhe, als wegen der Eu-"rigen." Er sching auch dem Herzog von Sarvopen die Bitte ab, ihm burch seine Unterstütz zung die Stade Geneve wieder zu verschaffen.

Der Papft sann auf alles, was seine Warbe in den Augen der Menschen erhöhen konnte; daher wollte er, daß seine Gesandten an den Hofen uicht in gemietheten Säusern wohnen, und dadurch der Wilklur der Eigenthumer ausgeseht seyn seyn sollten. Er wünschte in seder Europälischen Sauptstadt einen eignen Pallast zu haben. Der Senat von Benedig both dazu gleich größ, müchig die Hand, da das Bernehmen zwischen der Republik und dem Papst zu sedermanns Er, staunen, sehr gut war. Man hatte erwartet, daß die so selten unterbrochenen Streitigkeiten

ber Benetianer mit ben Oberbauptern ber Ricz de megen ber Grangen ihrer benberfeitigen Macht ben diesem Papft ben bochften Sipfel et: weichen wurden. Allein es schien, daß ba bende Theile einander fannten', fie fich hochfcasten; vielleicht auch aus fluger Borficht, allen Zwift gu vermeiben, ber nach, ben gleich beharrfamen Grundfagen fomobl des Papftes als bes Senats nothwendig ju Ertremitaten batte führen muß: fen. Jest alfo, ba von eignen Befanbichafts. wohnungen die Rede mar, ichenfte ber Senat bem heiligen Stuhl einen ichonen und großen Dallaft, wohin der Muntius mit vielen Ceremo: nien geführt wurde; in bem Schenfungsbrief fanden die Borte, daß diefer Pallaft von jebo an feinen andern herrn als ben Dapft erfenne. Sirtus wollte in Großmuth nicht juruckbleiben, und icheufte auch ben Benetianern einen Dale: laft in Rom, ber einer ber geraumigften in Europa ift, und noch jego unter der Benennung ber Pallaft bes beiligen Marcus von ben Gesandten der Republik bewohnt wird. Dies. Benfpiel blieb jedoch ohne Rachfolge, und Girtus felbft anderte feine Meinung, aus Beforge niß eine zu große Anzahl unabhängiger Derter

n ben Ringmauern seiner Stadt zu haben, ber em Sicherheit und genaue Justippsiege immer sein Hauptaugenmert blieb. Man sahe baber von Zeit zu Zeit damit verbundene merkwurdige Scenen.

Ein junger Spanischer Ebelmann mar unter der Auhrung feines Onkels, eines berühmten Theologen, nach Rom gefommen. Die Begier: de den Papft ju febn, verurfachte, daß er fich ele nes Tages in der Capelle mit Lebhaftigfeit bervordrangte, und dafur von einem Schweißer mit der Bellebarde einen Schlag empfing. Der Opanier ichwur fich ju rachen, fuchte ben Odweißer auf, und fand ihn in ber Petersfire de vor einem Altar fnienb. Der Durft nach Rache banachtigte fich feiner Seele; er ergriff einen am nachften Pfeiler angelehnten Dilger. ftab, und verfeste bamit bem Schweißer einen folden Odlag auf ben Ropf, daß diefer tobt jur Erbe fturgte. Der Morder hoffte fich in ben Pallaft des Spanifchen Gefandten ju retten; er wurde aber im Fliehen erhascht. Sixtus war vor Born außer fich, er rief aus: "Ein folcher "Mord geschieht in der Rirche, und awar unter

"ber Regierung bes Papft Sirtus. Es gibt galfo noch Menfchen, die feine Berechtigfeits "liebe nicht fennen. Dun wohl! 3ch will ba-,, von ein so schleuftiges und schreckbares Benspiel "geben, bag niemand mehr baran zweifeln foll," Sogleich ließ er ben Gouverneur von Rom fom men, ber fibm melbete, baß bie Befehle gum Crie minalproceß bereits gegeben maren. Der Papft fagte, ben bem gegenwärtigen Berbrechen maren alle Formalitaten aberfluffig; ber Gouvernent hingegen bemuhte fich fie zu vertheibigen, da befonbers die Sache einen unter bem Schut bes Spa nifchen Gefandten ftebenden Ebelmann betrafe. Girtus erwieberte: Macht fo viel Unterfu-"dungen wie Ihr wollt, wenn nur ber Ber "brecher gehenft wird, ehe ich mich zur Tafel "febe, und dieg wird heute zeitig gefchebn, weil "ich viel Appetit babe." Er ließ ben erftaunten Bouverneur nicht ju Borten tommen, fondern befahl unverzüglich einen Galgen vor feinem Fenfter gu errichten, weil er felbft Angenzenge ber hinrichtung fenn wolle. Der Spanifche Befandte und vier Cardinale Diefer Mation eil ten jum Papft, nicht, um die Begnadigung bes Berbrechers au erflehn, fondern nur um die Ab-

indernug der Todesstrafe; fie wünfchten für die Ehre der Ramilie und der Mation überhaupt an Statt bes Hängens eine Enthauptung. **Girtus** ber verwarf die Bitte, und fagte: "Ein folch Berbrechen verdient durchaus den Strick, und lich wurde mich felbst entehren, wenn ich Euer Begehren erfüllte. Um jedoch die Schande der Lamilie etwas zu schwächen, so will ich die hinrichtung felbst mit ansehn." Sieben blieb es. Er verließ das Fenfter nicht eber, bis ber Uns gludliche ermurgt mar, und nun feste er fich jur Tafel mit ber Meußerung, bag ble vollzogene Juftis feinen Appetit vermehrt babe. Dasquin' Scherzte barüber febr bitter. Dan feste vor bies fer Bilbfaule eine Schaale gefüllt mit Retten; Merten, Galgen und Radern, und auf die Frage des Marforio, mo er hinginge, fagte Pasquin: "Ich bringe bem Papft ein Ragout, um ibm "Appetit ju machen." Eine Biurichtung funf Stimben nach begangenem Berbrechen war in Rom abne Bepfpiel, und machte einen gewaltis gen Eindruck. Alle fremde Dinifter empfehlen ihren Bedienten ftrenge Ordmang mit bem Bei beuten, fie fogleich ohne Schut ber graufamen Justik zu aberlassen, und Sirtus brückte biefen Schrecken bas Siegel auf; burch ben Befehl'an bie Saicher, bag wenn ein Berbrecher fich inden Pallaft eines Carbinals flüchten follte, ihn: auch von ba herauszuholen.

Sixtus verlachte bie auf ihn gemachten Das: quille, weil fie gewohnlich feine Strenge, feine Unbiegsamfeit und feinen Stoly betrafen. Pasquillant aber ging. weiter; er bing bem Das. quin ein schmubiges Bemb um, und auf Be fragen des Marforio, warum er in einem folden Aufzuge erschiene, antwortete der andere: "Beil "meine Bafcherin eine Prinzeffin geworden ift." Dieg war eine raube Anspielung auf die Car milla, die Schwefter des Sirtus, die fich mit Bafchen ernährt hatte. Der Davit murde da burch fo beleidigt, daß er genane Untersuchung megen des Verfaffers anftellen ließ, und da man nichts erfuhr, ließ er bey Trompetenschall bes fannt machen, daß er ben Pasquillanten, wenn er fich felbft angabe, Leben und Freybeit nebft 2000 Bechinen ichenfen wollte; gefchabe biefe Entbechung aber burch einen andern, fo follte ber Pasquillant gehangen, und der Angeber die 2000 Bechinen erhalten. Der Berfaffer hatte nichts

gu befürchten; benn niemand mußte fein Ge-Die Belofinung aber verbunden mit Leben und Frenheit rollten ibn, fich felbft angui geben, da er überfeugt mat, Sirtus, ber nie fein Wort gebrochen, wurde es auch ihm halten. Er begab fich jum Dapft, ber über bas verwegene Seftanbniß erftaunte, ihm aber gleich feine Frenheit juficherte, und die verfprochene Gumme ausjahlen ließ. Sodann ließ er ihn wieder fom: men und fagte: "Ihr feht, wie genau ich mein Berfprechen erfalle. Das Gelb ift in euren "Sanden, und ihr fend fren. Damit ihr aber "fünftig verhindert merdet, dergleichen Ochma-"hungen, weber ju fdreiben noch mundlich aus-"zustoßen, fo follen euch bie Sande abgehauen, "und die Bunge ausgeschnitten werben." Sentem murbe auch fogleich vollzogen.

Ein Dichter, Namens Matera, aus Neapel geburtig, lebte in Rom, und dahlte unter seine vielen Beschützer auch den Cardinal Montalto, dem er ein Gedicht auf die Krönung des Papstes zugeeignet hatte. Matera um sich an einem Absvocaten zu rachen, der sein Feind war, verfertigte ein Sonnet, worin die Frau seines Gegners, eine

Perfon von unbescholtenem Ruf mit einem: schändlichen Namen belegt murbe. Der Abvo cat, Namens Fontana brachte bas Sonnet dem Dapft, der ben Dichter fofort in Berhaft nehr men, und vor fich bringen ließ. Auf die Frage, was ihn zu dieser Beschimpfung einer rechtschafe fenen Frau veranlaßt babe, entifchelbigte er fich bloß mit ber poetlichen Frenheit, bie man gu ale len Beiten Dichtern und Doblern eingeraumt batte, daben verficherte er, daß er nur affein um bes Reims willen, und um feinen Berfen eine gewisse Sarmonie zu geben, die Worte Fontana und Putana in Berbindung gebracht batte. Sirtus fagte, er wollte sich auch ber poetischen Frenheit bedienen, und machte aus bem Stege reif einen Bers, ber ben Dichter zu ben Galees ren verdammte, moben er verficherte, daß ihn ben den Worten Matera und Galera bloß bet Reim geleitet batte.

Es wurde in Rom ein Generalkapitel vom Franciscanerorden gehalten; der Papst selbst mar ben einer Sikung gegenwärtig, und speifte auch im Refektorio mit den Monchen, die ben diefer froben Gelegenheit vom Stillschweigen ben Lische

losgesprochen wurden, woben man auch auf bas Bobl des Ordens trant. Er überließ ihnen die frene Bahl eines Generals; indeffen befrembete es ihn doch, daß man ihn nicht wenigstens des Boblftandes balber um feine Meinung wegen bes zu mablenden Oberhauptes befragte. lagte aber nichte, und da fein Meffe bieß grobe Berfehn auf die mangelnde Beltfenntnig der Ordensbrüber fcheb, fagte Sirtus: "Es ift nicht "erft heute, daß ich erfahre, was man von Mon-"chen ju erwarten bat." Er Sefabl, daß nach geendigtem Capitel alle biefe Donche in Proceffton ju ibm tommen follten, um ibm bie Ruße au fuffen, moben er einem jeben erlaubte, fich eine Bnade auszubitten. Diefe papftliche Gunft wurde ihnen den Jag zuvor bekannt gemacht, Damit fie fich fammtlich vorbereiten fonnten. Die Rreube biefer Tranciscaner mar unausspreche lich, und ein jeder pries feinen Giadsftern, ber ibn ju biefem Casitel geführt batte. Die andern Mondsorben zeigten ihren Reid; ja felbft die Carbinale, benen bie Boblthaten bes Papftes febr fparfam gufielen, fprachen gum voraus von singeitiger Frengebigfeit. Rur allein Aufticucci, 90 r

der den Papft beffer kannte, fagte, daß man bas Ende des Tages abwarten muffe.

Sirtus faß auf seinem Thron und neben ihm fand ein Secretair, ber ben Damen und bie Bitte eines jeden Rranciscaners, so wie er fich abgesondert von feinen Brudern gum Fußtuß barftellte, aufschreiben mußte. Der Beneral mar ber erfte, und bat bloß um ben papftlichen Schus. 36m folgten bie anbern größteutheils mit munberlichen ober ausschweifenben Bitten. Der eine, bekannt als ein Ermanker und unruhiger Ropf, verlangte ein papftliches Breve, wodurch allen Monchen ben Strafe ber Ercom: munication verboten murbe, mit ihm gu ftreiten. Ein andrer verlangte zwen Bellen im Rlofter gu haben, worin er machen konnte was er wollte, ohne hier von irgend einem Obern, ja nicht ein: mal vom Papft abzuhangen; an andern Ders tern bes Klofters wollte er fich ben Orbensregeln unterwerfen. Ein Baccalaureus von Bologna verlangte ein Breve, um in allen fomobl Pfarts als Rlofterfirchen ju jeder Stunde ohne alle Erlaubniß der Obern predigen ju burfen; moben Die eingesammelten Belber gang ju feiner Difpo,

fition fenn follten. Der Pater Poppa, Provins gial im Ronigreich Deapel, ein Mann aus einem vornehmen Saufe, bat den Papft um die Ehre ber Bereinigung feiner Familie mit ber Familie Peretti. "Ich habe nichts bawider, fagte ber "Papft, aber erft muß ich wiffen, von welchem "Stande Ihr fept?" "Seiliger Vater, antwor-"tete Poppa, meine Familie ift Gott fen Dant, "eine der altesten und reichften im Ronigreich "Meapel." "Defto fchlechter fur Eure Abficht, gerwiederte Sirtus, benn wie fann ein reicher "und vornehmer Chelmann wie Ihr fend, mit eis "nem armen Schweinhirten in Verbindung tres "ten? Wollt Ihrs aber boch, fo bin ich es auch "Aufrieden, aber mit der Bedingung, daß Ihr "Eure Monchefleibung ablegt, aufe Feld geht "und bie Schweine butet, fo wie ich in meiner "Jugend gethan habe." Der bestilrzte Provins zial entfernte fich eiligft. Ein Dottor ber Theoi logie aus Spoletto, Mamens Sarco, bath baß fein Rlofter in eine Abten verwandelt merben mochte; von diefer Abten follte feine Familie das Patronatrecht haben, und niemand barein aufgenommen werben, ber nicht dren Jahre lang beb einem feiner Bermandten gebient hatte; baben verlangte er auch ansehnliche Ginfunfte. Sirtus lachelte und fagte: "Man wird nicht un-"terlaffen, Euch Rlofter ju geben, um nach dem "Datronatrechte bie Marren einzusperren." Gin andrer Meapolitoner naberte fich dem Obr bes Dapftes und trng ibm fein Anliegen im Stillen por; es betraf die Erlaubnig ben Monchshabit abzulegen und beprathen zu burfen, wo nicht, ibm eine Benichlaferin ju geftatten. Gin 77jab; riger Greis, ber icon fieben Beneralfapitelis bengewohnt hatte, erregte burch feine Maivetat bas lacheln bes Papftes und aller Anwesenden. Er fagte, daß er fich vom beiligen Bater gwar bie Gnade ausbitten wollte, noch gebn Jahr gu leben; ba dieß aber nicht in feiner Dacht ftanbe, fo bate er bloß um Indulgenzen auf feinem Tode bette, bas nicht mehr entfernt ware. Girtus rieth ihm, den Tod ohne Kurcht und ohne Unges butbau ermarten.

Die Thorheit der Monche ben ihren Bitten war ohne Grangen. Einige wollten Pravinziale werden, und es Lebenslang bletben; andre bes gehrten Geld, um fich Wohnungen nach ihrer Phantasie zu bauen; andre bathen um Pensionen

von bunbert, zwenhunbert, auch drenhunbert Romifchen Thalern. Einige verlangten Abtenen, andre Bifthumer, Erzbifthumer, ja felbft bie Carbinalswurde. Manche bathen um Bifthu. mer, die noch nicht erledigt maren. Ein junger Monch munichte Major Domo des heiligen Pal: laftes, das ift hofmarichall des Papftes ju mer-Eine große Unjahl begnugte fich bloß mit ber Bitte, das Riofter verlaffen ju burfen. ner ber letten Bittenden mar ein alter dienender Bruder, aus dem Rlofter ber heiligen Apoftel, wo Sirtus felbft gewohnt batte. Diefer Mann, ben der Papft febr gut fannte, mar drepfig Babr Rlofterfoch gewesen, und ba nun bie Reibe an ihn tam, eine Gnabe zu erflehn, fo bath er um einen Springbrunnen fur fein Rlofter, bas an Baffer großen Dangel litt, woben er fich auf Sixtus eigne Erfahrung berief, ber felbft biefen Mangel empfunden hatte. Nachdem nun fammt liche Monche, fechehundert an der Zahl, ihr Anliegen vorgetragen hatten, fo murden alle in eie nen großen Saal gerufen, wo ihnen ber Papft folgende Anrede bielt: "Benn Gure Bunfche "meiner guten Absicht entsprochen hatten, fo ,fo marbe ich fie mit Bergnagen erfallt haben,

Ener thorichtes Berlangen aber legt mir bie "Pflicht auf, Euch insgesammt Eure Bitten abe "duschlagen. Ich erwartete, baß Ihr Eures eis genen Intereffe uneingebent, nur bas Befte "der Religion und Eures Ordens vor Augen ba-"ben murbet. Eure Sabfucht aber hat mir die "Sande verschloffen, und ich murbe glauben eine "große Sunde ju begehn, wenn ich Gure Be-"gierden burch meine Bohlthaten nabren woll-"te," Diemit entließ er fie beschamt. Dur ale lein den Bruder Rloftertoch rief er ju fich, um ihm zu banten, bag er ihn an eine nutliche Gas de erinnert habe. Er Begab fich ben folgenden Tag felbft in Begleitung eines Baumeifters nach bem Rlofter, in beffen Ditte er einen febr fcb. nen Opringbrunnen anlegen ließ, ber einen fol then Ueberfluß an Baffer verfchafte, wie ihn fein Rlofter in Rom hatte, und ber noch jest mit fo vielen andern Denkmalern ben Mamen bes Sir tus ebrt.

Jest fabe man in Rom, daß der Papft fich an dem dummen Chrgeit der Monche hatte belw stigen, und ihn öffentlich zur Schan ftellen wollen. Jedermann gab der Scene feinen Benfall, und Pakquin, der ben Lag znvor gesagt hatte: "Es ware jeht besser Franciscaner als Cardinal qu senn, " sagte nun, daß wenn man doch ger frankt werden mußte, es besser sep die Rranstung im heiligen Collegio, als im Kloster zu dulben.

Sirtus grundete funftehn Congregationen von Cardinalen, wavon noch die folgenden amolfe beubehalten find. Die erfte mar die Inquisition, beren Digbrauche jum Theil von ibm abgeschaft murben. 'Er verorbnete, bag bieg Eribunal, wenigstens aus zwölf Cardinalen und einer gros-Ben Ungahl Theologen von mehrern Monchsore ben bestehn follte. Die zwepte Congregation follte bie Streitigfeiten ber Bifchofe mit ben Be, wohnern ihrer Diocofe schlichten. Die britte follte auf die Bollgiehung der Decrete bet Erle bentischen Rirchenversammlung febn, und alle damit in Berbindung ftebende Zweifel aufflaren. Die vierte, Die Staats, Congregation, jur Res gierung ber Rirthe beftimmt, bestand aus allen . Cardinalen, Die Minifter und papftliche Gefands ten gewesen maren. Die fünfte befaßte fich bloß. mit firchlichen Ceremonien, Webrauchen und Car;

nonisationen der Heiligen. Die sechste hatee die Aussicht über die Flusse und Brücken, so wie die siebeinte über die Wasserleitungen, Springbrum nen und Straßen. Die achte sührte den Nas men des Jinder, weil sie unter dem Vorsis einest Cardinals die Jurisdiction über das Bücherwes sen hatte. Die neunte, die Consulta genannt, war ein Ausschuß der vierten, und entschied in kirchlichen Angelegenheiten alle Zweisel und Ans fragen der Puntien, der Souverneure, und andere Staatsbeamten. Die zehnte entschied provisorisch über Beschinpfungen, Gewaltthätigkeiten, und Verlesungen des Nechts. Die eilftewar bloß mit Munzsachen beschäftigt, und die zwölste mit Consistorial-Angelegenheiten.

Rom hatte vor Sirtus Regierung nur brepezehn Quartiere. Dieser Papft fügte bas vierszehnte det Borgo, hinzu. Er wollte den Luftmadchen, so wie man es mit den Juden gethanhatte, einen eignen Bezirk in der Stadt anwels
sen, allein dieser Entwurf wurde unanssihrbangefunden. Dagegen aber ließ er deste eifeiger
an vielen neuen Straßen arbeiten, die aus vers
schiedenen Gegenden in gerader Linie durch die.

Stadt

Stadt laufen follten. 3men berfelben führte es pon ber Rirche des beiligen Laurentius nach ber Rirche Maria Magiore und nach ben Babern bes Deocletian bin. Gine andere lief von ber lettern Rirche nach dem Pallaft St. Marcus; noch eine andere von ber großen Lateran , Rirche nach bem Colifeo, und noch eine führte von der Porta Galaria nach ber Porta Pia. Die bes fråchtlichfte Strafe aber mar bestimmt, von ber Rirche des heiligen Rreuges, einer oben Gegend pen Rom, nach dem Thor bel Popolo ju fihe ren. Der Tod verhinderte die gangliche Muss führung biefes großen Plans. Indeffen befam Die Strafe, felbft in dem unvollendeten Buftande, boch eine Lange von zwen Italienischen Meilen, murbe eine ber schönsten in Europa, und erhieit pon bem großen Erbauer ben Damen Straba Refice. Sein Sans, bas er ale Cardinal bes wohnt hatte, und bas er als ein Erbtheil fifr feine Ramilie bestimmte, murbe in einen prache tigen Pallaft verwandelt, und mit einem Gar, ten verfebn, ber an Große und Ochonbeit alle damale in Rom vorhandene übertraf. Er ver, bot die Getteide Ausfuhr, und fullte fo viel Magazine an, bag ber Ueberfluß im Rirchen. staate herrschte, wahrend doß man in den meistere Provinzen Italiens über Mangel an Brot schrie. Die Romer waren sür so viele Wohlschaten nicht undankbar; sie errichteten ihm auf dem Capitol eine Bildsaule von Bronze, mit der Inschrift: "Sixtus dem fäusten, dem obers "sien Priester geweißet, weil er die öffenzliche "Sicherheit hergestellt, die Zügellosigkeit der "Banditen und Meuchelmörder gehemmt, dem "Elende des Volkes abgeholsen, und die Stadt "Kom mit Gebäuden, neuen Straßen und "Springbrunnen geziert hat."

Um biese Zeit sahe man in England bas große Trauerspiel mit ber schönen Maria, Romigin von Schottland, die ihr Leben auf einem Blutgeruste endigte. Die Catholiten aller Lauber betrachteten sie als eine Marterin ihrer Blaubens; hiezu kam ber haßigegen die unkartholische Elisabeth, daher die zügellosesten Schriften gegen diese Konigin, wovon man gegen gekrönte Häupter bis dahin noch kein Bepspiel gesehn hatte, in allen Sprachen erschienen. In Rom blieb man damit nicht zurück. Sixtus aber verbot diese Schriften, und bedrohete ihre

würdigen Worte fagte, daß er als Kouig von England, eben so als Elisabeth gehandelt haben wurde. Diese Worte fagte der Papft, der durch den Glauben und das Staatsinteresse mit der Maria verbunden, und von ihrer Schuld oder Unschuld aufs ger maueste unterrichtet seyn mußte; Worte, die in Berbindung mit den besten gleichzeitigen und nachfolgenden Geschichtschern dis auf Hume und Robertson, wohl die neuerlich erschienenen bandereichen, mit schlechten Argumenten aufgestutzen Derkamationen einer Kerallio auswies gen dürsten.

Die Romer, die alles durch die Brille ihres Aberglaubens betrachteten, kounten sich diese Pochachtung des Papstes für eine Prinzessun nicht erklären, die sich als die größte Keindinn des Römischen Stuhls zeigte. Ihre Blicke aber wurden bald von England abgezogen, und auf einen wichtigen Borfall gerichtet, der sich in ihrer Hauptstadt selbst ereignete. Der Prinz Barnese, ältester Sohn des berühmten Feldherrn Alexander, Herzogs von Parma, besuchte Rom,

und ohne die geringfte Rucfficht ju nehmen, au · bas ftrenge überall befannte ichon feit zwey Sab ren genau beobachtete Berbot, feine Baffen ju tragen, weil er burch feinen Stand fich darfiber erhaben glaubte, begab er fich bewaffnet gur Mudiens benm Papit, murde aber noch vor bers felben in Berhaft genommen, und burch Bafcher nach ber Engelsburg gebracht. Sang Rom gee rieth in Besturzung. Der Cardinal nebst allen Anhangern des machtigen Saufes Farnefe eilten jum Papft, und fellten ihm die Befdimpfung por, die er einer fo großen Familie anthate, bem Sohn eines Rurften, ber fur bie Rirche fo glorreich gefochten hatte, und von ihm felbft burch geweihete Befchente belohnt worben mare; fie fagten, bag ber noch unerfahrne Pring geglaubt habe, nicht einem Policen's Gefet unters worfen zu fenn, das absichtlich gegen die Musfcweifungen des niedrigen Pobels gemacht worden mare. Gie baten daber bringend um feine Begnadigung. Sirtus quitwortete, bag ter eine große Sochachtung fur ben Bergog von Parma, aber eben eine fo große Abneigung gegen Berbrecher hatte, bag er im abnlichen Ral fetren eignen Sohn eben fo behandeln murbe,

ple ben Drinzen Famefe; daß er lieber bie. papfliche Krone ablegen und ins Rlofter juruck-Erbren, als bulben wollte, feine Gefete verache, tet gu feben, bie für jedermann obne Ausnahme gemacht maren. Er fügte bingu baß felbit ein, Monarch feine Unabhangigkeit, verlore, fobald. er feine Staaten verließe, und daß die Jugend. fein Berbrechen entschuldigte. Die Bittenden entfernten fich nach diefer Untwort, um eine beffere Laune des Papftes ju erwarten. Raum aber war der Cardinal Farnese zuruck, als ihm eine toblice Unruhe wieder jum Sixtus führte. Diefer fole Mann ließ fich jest zu ben demidthigften Bitten berab, und fuhr bamit fo lange font, bis er die Frenheit feines Meffen erhielt, and amar burch einen vom Papft eigenhandig. an ben Commandanten ber Engeleburg gefdries benen Befehl. Der Cardinal eilte damit ohne Bermg felbft nach bem Staatsgefangniß, und. befrepte ben Pringen, der noch in der nehme lichen Stunde Rom verließ,

Der Papft wurde krank, und zwar der, machen, bas er dem Tode nahe war. Er fuhr jedoch, Eros der Bitten der Agrate, unabläfis In feinen Regierungs Befdaften fort; alle Lige mußten ber Gonverneut ber Stadt und die vornehmften Staats Beamten ju ihm fommers, ihm Bericht von allem erftatten, und feine Befehle einhohlen. Die freudige Erwartung ber Cardinale war fo groß, als die Betrübnig bes papftlichen Meffen, ber feinen Ontel befchwur, fich zu feiner Erhaltung auf einige Lage ben Gefchaften ju entziehn. Sirtus antwortete : "Ein Rurft muß bas Stenerrnber bes Staats nicht eber, ale mit bem Leben verlaffen, fo wie sible Machtigaff, bie bis jur Stunde ihres Tobes "fingt." Er etinnerte ben Reffen, die Spione in Thatigfeit ju feben, um bie Meinungen bes Bolte ben feiner Rrantheit zu erfahren, und bie Diffvergnugten fennen ju lernen. Ber Befehl wurde befolgt; allein ber Schrecken feines Das mens hatte fo tiefe Burgel gefchlagen, bag man nichts erfuhr. Gin feber verbarg feine Gefin. nungen, felbft blejenigen, bie ibn am meiften haften, befuchten am baufigften bie Rirden, wo fur feine Senefung Gebete angeftellt muri Biele bielten fogar bie Rrantbeit für verfellt, und glaubten, es fen eine Bift, um die Meinung bes Bolfs zu erfahren. Er verbet

jedoch bald die bseitlichen Gebete, indem er sonte: "Sie machen das Balk glauben, daß "ich meinem Ende nahe din, und ich möchte "zern, daß man mich felbst noch nach meinem "Tode lebend glaubte." Eines Tages schienen die Lebensgeister ihn ganz zu verlassen, so daß die Umstehenden ihn für todt hielten. Der anwesende Arze berührte die Nase des Papstes, um zu untersuchen, ob sich noch natürliche Wärme im Körper besände. Diese Berührung rief den Arat zornig an, und sagte: "Wastmaßiche den Arze zornig an, und sagte: "Wastmaßiche dem Arze zornig an, und kagte: "Wastmaßichen?" Wenig Tage nachher war er volleig hergestellt, und zeigte sich dem Volle.

Seine Genesung wurde durch neme außers ordentliche Justis. Scenen der Welt bekannt. Der papstliche Mundschent, Bellocchio, wünschte, zur Erbauung eines Pallastes ein Haus zu kaus fen, bessen Grund zu seinem Plan gehörte. Der Eigenthamer aber wollte sein Jaus nicht verkansen, und widerkand allen Anerbietungen. Atichts blieb übrig, als ein papstlicher Befehl, und um diesen lag er dem Papst delingend an.

ber fie ihn jedoch immer verfagte, und ihm feine Ungerechtigkeit verwies. Bellochio wollte aber feinen Plan nicht aufgeben; er entwandte baber bas beilige Siegel bes Papftes, unter bem Das. men der Fifcherring befannt, und nun ver fertigte er felbst ein Breve, worin ber Berfanf des Saufes bem Eigenthumer anbefohlen murbe. Diefer, burch ben furchtbaren Mamen Sirtus gefchreckt, gab es fogleich für einen geringen Preis hin. Der Papft erfuhr es, und ver bammte feinen Dunbichent' ju ben Saleeren, wo ihn der Gram bald tobtete. Bu gleicher Beit murde auch bem Dralaten Gualteruca, einem Mann von großem Anfehn und Berbienften, ber Proces gemacht, mail er an bem vorgebachten Berbrechen Theil gehabt hatte. Das ganze beilige Collegium und fast alle Romifche Fürften, in Berbindung mit ben Gefande ten von Spanien und Benedig, baten vergebens um feine Begnadigung. Sirtus antwortete, et wurde fie bewilligen, wenn bie Beleibigung feine Perfon betroffen batte, allein eine Berth theren gegen ben beiligen Stuhl mußte durch aus bestraft wenden. Auf biefe Weise murbe auch ber Pralat Sualterucci auf bie Saleeren

geschmiebet, too er bis zum Tobe bes Sirtus aushalten mußte.

Reankreich, wo aus Ranatifmus ber Burger: frieg immer fortroftthete, jog jest am meiften - die Aufmerksamteit bes Papstes auf sich: Der Derzog von Guife, als Sampt der Ligue, erhielt von Sirtus einen geweißeten Degen, von eben ber Art, wie er bem Bergog von Parma einen stegefanbt batte; baben fdrieb er bem Ronig Beinrich III einen eigenhandigen Brief, worin er ihn ermahnte; bie Chre feiner Rrone ju erbalten, und ben Stoly feiner rebellifden Unters thanen ju jahinen, mit der Erinnerung, Feuer und Schwert ju gebrauchen. Diefer Privati brief, ben ber Ronig offentlich befannt machte, ang Del in die Riamme, und machte ben Papft. forobl ben ben Protestanten, als ben ben Cae tholifen verhaßt.

Der berühmte Theodor de Beze predigte um diese Zeit mit außerordentlichem Beyfall in Ges neve, wo er die Lehre Calvins fortpflanzte. Um Mittel auszufinden, diese Fortschritte zu hemmen, wurde in Rom eine große Cardinalse

ber fie ibn jedoch immer verfagte, und ibm feine Ungerechtigkeit verwies. Bellocchio wollte aber feinen Dlan nicht aufgeben: er entwandte baber Das heilige Siegel bes Papftes, unter bem Das men ber Rifderring befannt, und nun verfertigte er felbst ein Breve, worin ber Berfanf des Saufes bem Eigenthumer anbefohien murbe. Diefer, burch ben furchtbaren Damen Sirtus gefchrecht, gab es fogleich für einen geringen Preis bin. Der Dapft erfuhr es, und verbammte feinen Dunbichenf' ju ben Saleeren, wo ihn der Gram bald tobtete. Bu gleicher Zeit murde auch dem Pralaten Gualterucci, einem Mann von großem Anfehn und Betbiensten, ber Proces gemacht, weil er an bem vorgebachten Berbrechen Theil gehabt batte. Das gauze beilige Collegium und fast alle Romifche Rurften, in Berbindung mit ben Gefande ten von Spanien und Benedig, baten vergebens um feine Begnadigung. Sirtus antwortete, et murde fie bewilligen, wenn die Beleibigung feine Perfon betroffen batte, allein eine Berra theren gegen ben beiligen Stuhl maßte durche aus bestraft menben. Auf biefe Weise murbe auch ber Pralat Gualterucci auf bie Galeeren

gefcomiebet, too er bis jum Tober bes: Sirtus" aushalten mußte.

Frankreich, wo aus Rangtifinus ber Burger: frieg immer fortrofthete, jog jest am meiften bie Aufmerksamteit bes Papftes auf fich. Der Bergog von Guife, als Sampt der Ligue, erhielt von Sirtus einen geweiheten Degen, von eben ber Art, wie er bem Bergog von Parma einen jugefandt hatte; baben forieb er bem Ronig Seinrich III einen eigenhandigen Brief, worin er ihn ermabnte; die Chre feiner Rrone ju erhalten, und den Stoly seiner rebellischen Unters thanen ju jabinen, mit der Erinnerung, Reuer und Schwert ju gebrauchen. Diefer Private beief, ben ber Ronig offentlich befannt machte, gog Del in die Flamme, und machte ben Papft, fomobl ben ben Protestanten, als ben ben Cas tholifen verhaft.

Der berthimte Theodor de Beze predigte um diese Zeit mit außerordentlichem Beyfall in Geneve, wo er die Lehre Calvins fortpflanzte. Um Mittel aufzufinden, diese Fortschritte zu hemmen, wurde in Rom eine große Cardinalse

Betfammlung gehalten. Ginige waren ber Meinung, man mußte einen Bertrauten nad. Geneve fenden, um biefen Prediger burch Berfprechungen ber bochften geiftlichen Burben, ja felbit bes Burpers, auf bie Seite ben catholifchen Rirche ju giebn. Anbre glaubten, er burfte nicht leicht zu bereben fepn, vielmehr wurde er, Die Erfallung ber Berfprechungen bezweifeln, und durch die Entbeckung des Autrage fich ben . feinen Anhäugern noch mehr Ebre und Butrauen . erwerben. Enblich nahm Gipms bas Bort, und fagte, daß bieruber teine Berathichlagung, Statt fande, weil ibm allein bie Austheilung der Cardinale Suthe juftande; bag er lieber bie Salfte bes Rirchenftaats verlieren, als einen Reber ins beilige Collegium aufnehmen wollte: eine folche Dandlung, fügte er bingu, marbe anbere unternehmenbe Beiftlichen von Talenten reiben, bie catholifche Religion auf eine Beit; ju verlaffen, um baburd Carbinal ju werden. Er beschloß mit ben Borten: "Man ning Ges "buld haben. Die Frucht wird fallen, wenn fie reif ift, ohne baß es ber Dube braucht, den "Baum ju ritteln."

Mehrere ratholifche Burften, befonbers ber Ronig von Spanien, lagen bem Papft unauf. borlich um feinen Bannfluch gegen bie Ronigin-Elifabeth von England an, ber bem Rriege ber Spanier wiber bie Englander größern Rachbruit geben follte. Stermit ftimmten alle Carbinale und bas Romifche Bolf ein. Sirtus, unger achtet feiner großen Sochachtung fur Britans niens Roniginn, fabe fich genothigt, nachzuges ben, und die Bannbulle wurde in Rom auf dem Balton ber Peters Rirthe von einem fchwarze gefleibeten Priefter verlefen, moben er ein fcmarges Bachelicht auslöschte; und nun ers folnte bie fernere Befanntmachung ber Bulle in allen eatholifthen Lanbetn. Die Borlefung ges Schahl brey Sonntage hintereinander unter ben Anfterften Ceremonien in fammtlichen Rirchen: Mur allein Die Benetlaner gogetten mit ber Bes Zanntmachung, und ba fich ber Muntius befibalb Berhaltungsbefehle vom Papft ausbat, ant wortete diefer: "Ich wundre mich, baß Ihr "ber bem Betragen ber Benetianer nicht ihre "Bemegungsgrunde einfehet. Es gefchieht nicht "aus Mangel an Chrfurcht ober an Gifer für "ben beiligen Stubl, fonbern ihre Abficht ift, "fine Nation nicht zu erzürnen, die ihren "Kreunden Gutes, und ihren Keinden, Boses, "pufügen kann, wenn sie es am wenigsten erz. "parten." Dieser Wint war sur den Nuntius hinreichend. Er schwieg, und die Bulle wurde fu den Staaten von Venedig nicht bekannt ges macht, wofür Elisabeth dem Sepat formlich danken ließ.

. So febr biefe. Mongrchin auch überzeugt: war, daß Sixtus nur nothgedrungen fo. gegenffe gehandelt habe, so glaubte fie doch in dies fem gall ibu nicht iconen gu burfen. versammelte-daber bie Großen ihres Reichs und die vornehmsten Burger in London in ber Pauls Rirche, und ließ hier burch einen Bis schof von der Kanzel auch einen Bannfluch gegen ben Dapft, gegen feine Carbinale und gegen alle, die an der Bulle Theil gehabt hatten, able fen. Diefer Ceremonie folgte ein Banquet im toniglichen Pallaft, wo an achtzig prachtig befehten Tafeln gefpeif't, und unter lautem Jubel auf die Gesundheit der Konigin, auf das Bohl des Reichs, und auf die Vernichtung aller Feinde der Rrone getrunten murbe. Als Sirtus

Diese Radyricht erfuhr, fagte'er: "Unser Bann, "fluch hat ber Königin von England weder das "Leben noch ben Muth genommen. Die Spa, "nier werden nun schon sehen, was fle gewonnen "haben. Wollte Gott, daß sowohl sie als wir "nur nicht noch mehr daben verlieren."

Sirtus fand feinen Eroberunge Entwurf auf Reapel noch nicht ausfahrbar. In Ermare tung eines gunftigern Zeitpunts richtete er feine Mügen auf Urbino. Dieß Bergogthum, bas aus mehr als zwen hundert Stadten, Blecken und Dorfern beftand, und mitten im Rirchens Raat liegt, war davon unter ber Regierung Sirtus IV geriffen, und dem Saufe Rovero gus getheilt worben. Der Dan mar, fich beffen ohne Odwertstreich zu bemachtigen. Dignoni, ein folger unternehmender Dralat, murde beg. "Salb ale Muntius nach Utbino gefchickt, unter bem Bormand bie geiftlichen Immunitaten gu vertheibigen. Raum war er angefommen, fo griff er bie Antoritat bes Bergogs an, und arundete em Eribunal, um die Gultigfeit aller "feit' zwanzig Sahren gemachten Chebenbniffe bu unterfuchen, ben beren großerer Bahl er Deis

Spinche zu finden vorgab. Die vornehmften Personen mußten var diesem Tribunal erschein nen, und einige wurden, um die Chicanen zu verlängern, selbst nach Nom gefandt.

Der Bergog von Urbino merfte balb, bas ble Abficht bes Papftes fen, ibn jur thatlichen . Widersehung zu bringen, um einen Bormand ju haben, ibm als einem Rebellen gegen bie Rirche, ben Proces ju machen. Er litt baber eine Zeitlang alles. Enblich aber verließ ihn bie . Gebuld, und es wurde ein Mandat befannt gemacht, worin allen feinen Unterthanen unter fcwerer Strafe verboten wurde, ferner vor bem Tribunal bes Muntius ju ericeinen. Schritt batte ber Papft gewunfct, ber fogleich bem Derzog ben Befehl zuschickte, unbebingt dem Muntins frepe Sand zu laffen, und felbft . nach Bom gu fammen, um von feinem Betragen . Rechenschaft abzulegen, wenn er nicht wie ein . Rebelle behandelt merden wollte. Der Berges fand jeboch machtige Freunde. Die Frangofen, bie Spanier, die Benetianer, und auch ber . Stofferjog von Tofcang erklarten fich als feine Befchüher, und ließen nicht eher mit ihren Bor

Seffungen nach, bis die Sache bengelegt murbe. Der Runtius, auf den alle Schuld fiel, murbe aurudgerufen, und der Perzog von Urbino ichicte einen außerorbentlichen Gefandten an den Papft, mm wegen des Geschehenen Abbitte zu thun.

Raum aber mar biefer Streit geenbigt, fo entftand ein neuer mifden Sirtus und bem Raifer Rudolph II. Diefer Monarch wollte bie frepe Jurisdiction über die Clerifen in feinen Staaten haben, und ließ beghalb burch feinen Bothichafter, ben Bergog Savelli, bem Papit Borftellungen toun. Sirtus aber erwieberte mit Bitterfeit : daß wenn das Gluck den erften Raifern bas Schwert jugetheilt habe, fo batten ibre Rachfolger es nur mit Bewilligung und unter ber Autoritat ber Dapfte getragen, um Die Religion ju vertheibigen, nicht aber ber Rirche ihre Frenheiten ju rauben. Er fügte .. hingu: "Ich mische mich nicht in die weltlichen "Angelegenheiten bes Raifers, baber werbe ich auch nicht zugeben, bag er fich um tirchliche "Sachen befummere." Der Bothichafter fubrte bas alte Recht ber Raifer an, einen Prafectus in Rom ju ernennen, ber für ihr Intereffe forgen

follte; ein Recht, beffen fich bie Dapfte jugeeignet batten, und bas ber Raifer wieder verlange; er fprach baben von den üblen Folgen einer abschlägigen Antwort. Diefe Art von Drobung ente ruftete ben Papft, der in die Borte ausbrach: Die fann ber Raifer, ber fo fchlecht feinem "Charafter gemäß handelt, fich einbilden, daß . "ich meinen Charafter verlengnen werbe. "bat feine Antorität in Rom, wo ich ber eins i gige Beherricher bin. Chemable verfuhr man "nach Regeln und Maximen, die heut zu Tage "nichts mehr gelten. Es ift mahr, bag bie Dea. "fectur von Rom vor Alters ben Ralfern ges "borte, weil fie fich biefer Stadt ungerechter . Beife bemachtigt, jest aber ift ber Papft Rais "fer von Rom, und also hangt von ihm die Pra-"fectur ab." Er fügte bingu: "Ich bin von ber "Deiligfeit und Gerechtigfeit meiner Gewalt fo "fehr überzeugt, daß ich mich berfelben mit Dache "bruck gegen einen jeden bedienen werbe, ber .,mir in meinem Saufe Gefete vorfchreiben "will." Diermit befahl er bem Bothichafter, fich zu entfernen.

## Sechstes Buch.

Der große Auf des Sirtus war auch im Orient erschollen. Die Perfer wurden damals von ben Turfen fohr gedrangt, deren unaufhaltbar ichei. nende Siege ben Untergang des Derfifchen Reiches drobten, das Schach Abbas beberrichte. Diefer Monard fabe feine andre Poffung vor fich, ale bie Sulfe des Papfics, dem es nach feiner Meinung leicht mare, die Chriftenheit gegen die Turfen in Waffen ju bringen. Er schickte beghalb einen Gefandten, Damens Babad Chongord, nach Rom, beffen Gefolge aus amplf Personen beftand, marunter zwen febr gelehrte, der lateinie ichen Sprache, kundige Griechische Priefter mas ren, die ju Dollmetschern bienten. Man eme pfing biefe Befandichaft mit großer Dracht. Begen bes Buftuffes aber entftanden einige Schwie rigfeiten; ba jedoch der Gefanbte um ju bitten gefommen mar, fo bequemte er fich ju biefer em niebrigenden Ceremonie. Er übergab einen Brief des Konigs von Perfien, worf : er ben Ratholiten Gewiffensfrenheit in feinen Staaten bewilligte, nebft ber Erlaubnif an verschiebenen Orten Rirchen ju bauen. Dieg Anerbieten fant großen Benfall in Rom; bas Berlangen aber eines allgemeinen Bunbniffes gegen bie Tarten jeigte außerorbentliche Schwierigkeiten, fo vortheithaft auch ber Beitpunft mar, biefe Barbaren, die fo oft Europa gittern machten, auf ewig aus biefein Belttheil ju vertreiben. Der Rapfer hatte innerliche Unruben ju ftillen; ber Ronig von Spanien bachte auf nichts fo febr, als auf einen Rrieg mit England, wozu alle Rrafte ber Monarchie aufgeboten murben; bie Benetianer fanden bamable bey einem Eurfen-Beiege nicht ihre Rechnung, und ber Papft, bem die Eroberung von Reabel vorzüglich am Ber gen lag, mar aud gar nicht geneigt, biefen und andre Entrodrfe aufzugeben um einen Rreuf. aug au befordern. Der Gefandte wurde nach ei nem zweymonatlichen Unfenthalt entlaffen, mab. rend welcher Bett et auf Roften ber apoftolifchen Rirche unterhalten worben mar! Der Danft

Œ

fagte ihm ben ber Abschiebs Aubienz, baß es ihm sehr leib sep, alle Schrsten von Europa für jest außer Stand zu sehen, sich mit einem Mornarchen zu verbinden, für besten Bohl, so wie für die Bohlsahrt seines Reichs er Gott anssehen würde. Mit dieser von vielen Geschenken und Ehrenbezeigungen begleiteten Antwort reifte der Gesandte ab.

Die großen Buruftungen bes Ronigs von Spanien England ju unterjochen murben ine beffen unablaffig betrieben. Sirtus, ber nichts mehr munichte, als biefen Monarchen in einen langwierigen und gefährlichen Krieg zu verwill Beln, um feine Absicht auf Meapel besto leichter auszuführen, gab der Unternehmung feinen gann gen Benfall, und verfprach feiner Seits mit et ner Million Romifcher Thaler Die Spanier gu unterfinben, fobald fie in England ges landet fenn murben. - Philip, ber Beherrscher ber. Minen von Peru und Merico, hatte Mangel an Gelde; er bat daber ben Dapft beingend, wenigstens die Salfte ber verfproches nen Summe vorauszugeben. Diefe Bitte ers bielt burch die nachdrudlichen Borftellungen bes Herzogs von Parma, als Felbherrn ber Spar nier, ein großes Gewicht, der felbst einen Bertranten nach Rom schickte, um dem Papst den eienden Zustand der Armee in den Niederlanden zu schildern. Sixtus abe, der vielleicht der Unternehmung nicht den besten Erfolg prophezevete, blieb undeweglich, und wollte erst die Landung abwarten; dagegen zeigte er sich nicht saumselig, dem Chursussten von Solln benzuspringen, der von seinen Feinden sehr gedrängt wurde, und vom Papste eine ansehnliche Unterstützung an Gelbe erhielt.

Sirtus machte nun in Begleitung seines gam zen hofftaats eine Reise nach Civita Bechia, mo er die sechzehn neuerbauten Galeeren einsegnete, die angelegten Bestungsworfe besah, und sie mit neuen zu vermehren besahl Bald nachber lief die sogenannte unüberwindliche Flotte aus den Spanischen Hafen, wohin aber auch in kurzem der kleine Ueberrest zentrummert von den Elementen und Menschen zueuckkehrte. Der Papst schickte beshalb an Philip ein Trostschreiben; gegen den Botschasser-Olivarez aber äußerte er' seine Verwunderung aber Die folechten Maagregeln ber Spanifden Deinifter und Feldherren, woben er nur allein ben Setzog von Parma ausnahm, und biefem Fetdherrn öffentlich ben allen Gelegenheiten bie größten Lobfprüche ertheilte.

Philip beantwortete ben Brief bes Papites nach ber ihm eignen Mrt. Erbat, daß Sirtus mit ibm Gott für die Erhaltung des Mebetreftes ber Rlotte banten mochte; er machte ihm baben Bors würfe wegen feines geringen Gifers, womit er die fathofischen Dachte gegen die Feinde des Glaubens unterftubte, und behauptete, er habe seine Blotte im Dienste ber Rirche Christi vers lobren, daber biefe mehr als er Urfache ju trauern habe. Philip hatte icon lange um die Beilige sprechung des Didatius von Alcala angesucht, deffen verrichtete Wunder in Rom etwas lange fam untersucht murben. Di: Cache bes Beiligen aber lag ihm fo fehr am Bergen, daß noch in ber nehmlichen Boche, als biefer Monarch bie une glucfliche Rachricht von feiner Rlotte erhielt, et an Olivarez ichrieb, auf die baldige Bollendung diefes Beichafts ju bringen. Er wollte bas Beft des Deiligen mit außerorbentlichem Geprange

begebn, moben er fagte, baf es die Pflicht eines Ranias fen, ber fo viel bem Deer gegeben, aud etwas dem himmel zu geben. Der Papft erfillte fein Berlangen, und Dibatius wurde fever: lich in ber Lifte ber Beiligen aufgeftellt. fchien, als ob Sirtus ben Ronig Philip megen biefer bewilligten nublofen Rarce verbohnen wollte; benn er felbft verberrlichte bas Reft durch eine nublide, menfchenfreundliche Stiftung. feste jabrlich brentausend Romifche Chaler aus, um gefangene in ben Banben ber Tirten und Seerauber befindliche Sclaven loszulaufen, woben er verordnete, daß man besonders auf die armften und verlaffenften Rucficht nehmen, auch den im Rirchenstaat gebornen ben Borjug geben follte. Durch folde mehlgeordnete Boblthaten, burch die zahlreichen Almofenaus fpendungen an arme mit Kindern belaftete Bitt wen, und durch die urgebeuren Summen, die er auf die Berichonerung Roms mandte, wider: legte er hinreichend biejenigen, die ihn des Beit zes beschuldigten.

Roch mehrere Seiligen wurden unter ber Regierung bes Sixtus canonifirt. Unter Die

fen befanden fich zwey von großem Range, die nach in unfern Tagen abgätrisch verehrt wers den, und reiche Opfer erhalten. Diese wum derthätigen Menschen waren: Ber beilige Ans tonius von Padua, und der heilige Januarius, Schuspatron von Neapel, seiner Prosession ein Märtyrer und Bischof dieser Stadt, dessen Blut jährlich, und zwar noch au Ende des achtzehnten Jahrhunderts durch Priesterkunste zur Erbanung des abergläubigen Pobels stier kend gemacht wird.

Heinrich III, König von Frankreich, suhr fort, der Welt das Bepspiel einer höchst elens den Regierung zu geben. Burgerkriege, word von bath der Fanatismus, bald die Politik die Bewegungsgründe waren, zerrissen damahle dieß unglückliche kand. Die mächtige Familie der Guisen war dem König ein Dorn im Ausge; er nahm daher den Meuchelmord zu Hilfe, und ließ erst den Herzog von Guise, das Haupt der Ligue, hernach den Cardinal von Guise durch seine Soldaten niedermachen; auch der Cardinal von Bourbon und der Erzbischof von Lyan wurden in Verhast genommen. Heins

rich befand fich jedoch nach biefer ficknolichen That in großer Mugft, in ber Mebergengung, das Sixtus über die Ermordung zweper fo voruehmen Bralaten machen, und bie Spanier sowohl als die Kranzofisch , Berbundeten die That in ihrer gangen Schwärze am papftliden Dofe aufftellen marben. Ein in ber nehmlis den Stunde abgefandtet Conrier an feinen Bothfchafter in Rom, Darchefe Difani, brachte biefem ben Auftrag, bas Gefchebene nach Dog: lichfeit beym Dapft ju rechtfettigen, und um seine Absolution ju bitten. Noch ehe aber Die fani jur Audienz gelangte, hatte Strtus fcon von allem Dachricht befommen, die ibm in folden Born verfette, daß er mit ben Rugen ftampfte, und allen Anwesenden Autcht ein jagte. Sondy, ein andrer Abgeordneter Deinrichs, vereinigte fich nun mit bem Botbichafe ter, die Sache ihres herrn ju befconigen. Gie ftellten bem Dapft vor, bag bie Guifen Rebel len gewefen maren, bie ben Ronig felbft aus feiner Sauptftabt getrieben batten ; bag ibre ufurpirte Gewalt es unmöglich gemacht babe, fie vor Bericht ju gleben, um fie nach ber ge fehlichen Form ju bestrafen; furg, bas Dein

zich, wenn er anders feine Erone und fein Le ben batte fichern wollen, ju biefem Dittel habe Schreiten untiffen. Sixtus wollte alle biefe Ent fichmibiannaen nicht anboren; er fagte, ber Rotica babe bie abttlichen und menschlichen Bes feise übertreten, und iberbieß erftrede fich feine Dacht nicht aber Pralaten, beren Richter bie Rirche allein mare. Er fagte: i, Euer Ronig bes strachtet mich als einen umviffenden Dond, "wißt aber, bag Ihr mit einem Dapft ju thun Sabt, ber ftilnblich bereit ift, Blut in Stroumen fliegen gut machen, wenn die Ehre und "bie Bontheile ber Rirche es verlangen." Um meiften war er über feinen Legaten in Frankveich, ben Carbinal Morofint, aufgebracht, ber in ber That burch fein gelaffenes hofmannisches Betragen. felbit nach bem Berbaft ber Dralas ten, ben Ronig ju ben weitern Schritten veranlagt batte. Sixtus nannte ibn im bifentlis den Confiftorio einen Berrather und Reind Des beiligen Stubis, und brobete, ibm ben Burpur ju nehmen. Er ftellte ben Carbinalen in einer nachbrucksvollen Rede fowohl ben burch biefen Mord ihrer Burbe angethanen Schimpf, als ben Berluft ihrer Privilegien vor, und

ftswur, keinen Menschen mehr auf Empfehlung tegend einer Arone zum Carbinal zu ernennen: Er sagte: "Riemand von Euch ist des Lebens se "cher, wenn der Mord Eures Mitbruders unger "straft bleibt. Wollt Ihr baben unempfindlich "senn, so ist dieß doch keine Regel für mich. "Wein erhabner Posten verbindet mich Gerecht "tigkeit zu handhaben. Sagt wir kein Wort, won üblen Folgen, und von dem Unglück, das "die nöthigen Maaßregeln sowohl für Frankt "reich, als sur Kriche haben könnten. Wenn "die Rede von Gerechtigkeit ist, so muß man isbloß seine Psicht vor Augen haben, und nichts aflein eine Gott zu mißfallen."

Der Papft ernannte eine Congregation von Cardinalen, um die Sache aufs grundlichfte zu untersuchen. Sanz Europa war auf die Endscheidung aufmerkfam. Nach fünf Monaten er klarte Sixtus dem König Heinrich, daß er in nerhalb sechzig Tagen sowohl die bevoen gefangenen Pralaten in Freyheit sehen, als auch, ent weder in Person, oder durch einen Abgeordner ten in Rom erscheinen, und von seinem Betragen Rechenschaft ablegen sollte, wenn er nicht förmlich in ben Bann gethan seyn wollte. Daben

verordnete er, daß weber bet Kinig noch feine Wordgenoffen von jemand anders als allein vom Papft die Abfoliction erhalten tounten.

Beinrich hatte, um ben Papft zu befanftigen, einige ber angesehenften und beredteften Frango, fischen Pralaten nach Rom geschickt; ba aber Sirtus unbeweglich blieb, fo reiften fie alle in Begleitung ber andern Abgeordneten und bes Botschaftere Pisani nach Frankreich zuruck, und erflarten, fobalb fie ben Rirchenftatt verlaffen hatten, daß die eigensinnige Strenge bes Sir, tus bie Rirche der Gefahr aussete, bas Ronige reich ju verlieren, fo wie Clemens VII. England verloren habe. Der Termin ber Ericheinung war bis auf einige Tage verfloffen, als ein ans brer Meuchelmord den Proceß endigte. Ronig Beinrich nehmlich murde ju St. Cloud, mitten unter feinem Beere, womit er Paris be: lagerte, von Clement, einem Jafobinermond, ermordet.

Der von ber Vorsehung jum Thron bestimmte Ronig Seinrich von Navarra, bas Muster guter herrscher, setzte nun ben Krieg gegen bie Liguisten fort, die ungeachtet ihrer bringenoften

Warfellungen fo wenig jest, wie vormable, die geringfte Salfe vom Daufte erhalten fonnten. Der Legat in Frantreich wies ihnen in ber Doth von ben papftlichen Gelbern 50,000 Romifche Thaler an, womit jedoch ber Papft febr unm frieden mar. Seine Achtung fur Beinrich mur, be immer größer, so baß, als man einst nach els nem Treffen bas Gerucht von Seinrichs Tobe in Rom verbreitete, Sirtus bffentlich fagte: "Wenn fich bie Dachricht bestätigt, fo muß man "geftebn, bag ein großer Regent geftorben ift." Ungeachtet feines Bannfluchs erfannte er boch fcmeigend, ja endlich felbst mundlich gegen feine Minister und Bertrauten, das Recht diefes Monarchen jur Ehronfolge, und erwartete beffen Uebergang zur Romischen Kirche. Die Spanier maren über biefe Nachficht bes Papftes au-Berft aufgebracht; von allen Seiten ericbienen Schmabichriften, worip ber Charafter bes Gir tus auf bas graufamfte gemighandelt, und er geradezu ein Reger genannt wurde. Willio W vergaß alle Mäßigung, und ließ burch feinen Bothschafter Olivared gegen bas papstliche Berfabren protestiren. Er gewann baburd bod nichts, als bağ Sirtus einen toblichen Das auf

diesen geschieten Minister warf, ihn nicht mehr vor sich lassen, ja nicht länger als Bothschafter amerkennen wollte. Er ließ sich jedoch wieder et was besänstigen, und Olivarez suhr noch eine Zeitlang fort, die Geschäfte seines Monarchen zu besorgen.

Sirins, erhabener als fein Jahrbunbert, erleuchteter am Verstande und größer an Geift wie alle feine Borganger, hatte bie unter bem Mamen der Bulgata befannte Bibel drucken laffen, wordber bie Priefter und die Andachtler laut murreten. Der Papft verlachte bieß Befcbrep, lief bie Bibel ins Lateinifche überfeben, und befahl beren Befauntmachung burch eine febr weitlauftige Bulle. Run gerieth alles in Bewegung, und man glaubte die Rirche in ber " anferften Gefahr. Ginige bigotte Carbinale verbanben fich mit bem Spanifchen Botichafter, bem Danft bie Sache als ein Scanbal vorzu-Reffen, weil, wie fie fagten, bie Reber burch dieg Mittel von ihrem Glauben abtrunnia ge macht wurden. Sirms verlachte ihre elenben Argumente, und fagte: "Es ift für Euch Ignegranten, bie 3hr fein Latein verfteht, bag ich

"diese Italienische Mebersehung habe machen laf"sen." Die Cardinale wanden sich nun an den König von Spaniep, und baten ihn seine Italienische Staaten gegen die Gefahr dieser Neues aung zu sichern. Es bedurfte in gegenwärtigem Fall keiner wiederholten Erinnerung ben einem Monarchen, dessen blinder Religionseiser viels Leicht mehr Blut wie Nero hatte sießen lassen.

Die Unruhen in Frankreich famen indeffen ihrem Enbe immer naber. Die Spanier, bie Lique, die Anhanger Seinrichs, alle bemubten fich ben Papft auf ihre Seite ju giebn, ber jest ben Cardinal Cajetano als Legaten nach Frank reich foidte, mit dem Auftrag, fich gegen Beiw rich so lange neutral zu bezeigen, als noch irgend Soffuung ju feiner Religions : Beranderung vorhanden mare, wenn aber diefelbe mirflich ge fchabe, fo follte er fich öffentlich für ibn erflaren. Der Legat befolgte jedoch nicht biefe Befehle, und ließ fich von ben Spaniera gewinnen, mos durch er ganz das Bertranen des Papstes verlor. Die Macht, Beinrich gu erheben, ober gu vernichten, und baburd Frankreith feinen beften Ronig und ber Gefchichte einen ber Menfcheit

werthen Ramen auf ewig zu rauben, bing nur sang allein von Sirtus ab. Da nun die papfte liche Erklarung gegen Heinrich nicht erfolgte, fo verlor die Lique allen Muth, und die Benetiaf ner, meldeibie Befinnungen des Papftes fo gut fannien, glaubten berechtigt ju fenn, fich auf Heinrichs Geite zu ftellen. Diese Republif war Die erfte Macht Europens, Die ihn offentlich als Ronig von Frankreich anerkannte, und ihm Sulfe versprach. Seinrich vergaß nie bieß großmitthige Unerbieten, und war eben fo febr von bem Betragen des Papftes gerührt. Er ließ benfele ben burch ben Bergog von Luremburg feiner migen Dankbarteit versichern, mit ber Meußes rung, daß fein vortrefliches Berfahren gegen ibn des gemeinschaftlichen Baters der Christen mutr dia fev.

Die Krone Polen war damahls so wie in unserm Jahrhundert ein Gegenstand der Kriege, des Chrzeites, der große Zweck zahlloser Inteiguen und Cabalen. In diesem Kronenkampf hatte Waximilian von Desterreich, Bruder des Kansers Kudolph, dem König Sigismund untergelegen, und war gesangen genommen wor-

ben. Diele Gefangenichaft, verbunden mit et ner ichlechten Behandlung, feste alle Sofe in Bewegung. Sirtus war teiner der letten, bie fic des unglidlichen Thron : Candidaten annah. men, beffen Babl zu befordern, er felbit 22,000 Bechinen nach Doblen gefchicft batte. Der Car binal Aldobrandini, ein Dann von großen Adbialeiten und einnehmenbem Charafter, murbe iebt mit großer Bollmacht verfehn und als Legat babin gefandt, ber auch in Eurger Beit alle bamit' verbundene große Schwierigfeiten über, wand, bende Theile ansibbnie, bem Bergog Da rimilian die Frenheit, und ben Dolen Arleben verschafte. Der Legat wurde von dieser Nation wie ein Odubengel betrachtet, man wehflagte über feine Ructreife, und gange Schaaren von Edelleuten begleiteten ibn bis an die Grangen bes Ronigreichs. Chrenbezeigungen mancher len Art erwarteten ibn auf feinem gangen Bege bis an die Mauern Roms, ma ihn auf Befehl des Papstes, der vornehmite Abel, die Pralas ten, ja bas beilige Collegium felbit in Brocoffon einholten. Um bie Achtung für ben triumphi renben Friedensstifter nach zu erhöbn, erzeigte ibm Girtus eine Chre, bie mod feinem Carbinal mieber

widerfahten war; er fandte ihm feine Staats, Caroffe nebst einem Theil der papfilichen Leib, wache, und so wurde er dur Audienz geführt, wo ihn Sirtus, der keinen niedern Neid kannte, mit offenen Armen empfing.

So febr aber auch bie auswartigen Angeles genheiten und fein Entwurf auf Meapel ben Papft beschäftigten, fo murde bennoch in feinen eignen Staaten nichts vernachläffigt; auch hatte er nun im beiligen Collegio an dem Cardinal Aldo, brandini einen fehr fabigen Mann gefunden, ber ibn als Minifter unterftugen fonnte. Es murben viele Gefete gemacht. Eine berfelben betraf ben Lurus in Rleidern, der in furgem fo eingeschränkt murde, daß man allenthalben die einfachften Trachten fab. Jedermann, Arme sowohl wie Reiche, selbst die Bettler, murben por ihn gelaffen, und ihr Gefuch angehort. Die Bittmen und Baifen fanden an ihm ihren thatigften Befchüber, und alle Rlager gegen ibre' Obern den aufmertsamsten Buborer. Migbrauche in den Rloftern, die niemand beffer als Sixtus tannte, murden abgeschafft; ja er hatte ben Entwurf einer großen Dieformation

des ganzen Priefterftandes gemacht, woben di meiften Mönchsorden aufgehoben werden follten, allein fein Tod verhinderte die wohlthatige Ausfahrung.

Sirtus bewilligte bem Romifchen Bolf eine noch nte im Carneval gehabte Frenheit. Die Schaufpiele und Luftbarkeiten aller Art wurden vervielfaltigt, von ber Regierung geordnet, und beschütt. In allen Provingen bes Rirchenstaats gefchah ein Gleiches. Den Ausbruchen ber Rreude und der Kröhlichkeit war kein Ziel gesett; nur Beleidigungen und Unanftandigfeiten waren aufe icharffte unterfagt; baber auch in ber großen Strafe, il Corfo, dem Theater des Frohfinns, Schnellgalgen gur Berrenfung ber Glieber und mit ben nothigen Stricken verfebn, aufgerichtet waren; eine Methode, die als Zaum des Pobels noch beut zu Tage zur Carnevals Zeit beobach tet wird. Sirtus bestrafte bamit einen Stas meifter bes Carbinals Gerbelloni, weil er unter ber Maste einigen Damen im Corfo unanftan bige Dinge gefagt, obgleich die Damen barüber gelacht hatten; ein Schneider aber, ber einem Rammeraden in biefen Stunden bes Bergnit gens einen gauftichlag gab, mußte auf bie Bateeren wandern. Mehr Bepspiele waren nicht wöthig, um alle Unordnung zu verhannen. Meberhaupt hörre man schon im dritten Jahre seiner Regierung sehr selten von Berbrechen; daher der Gouverneur von Rom auch eines Tages zu ihm sagte, daß die Criminal-Richter sowohl in der Stadt, als in den Provinzen, sast gar nichts zu thun hätten. Seine Absicht war, dem Papst wegen dieser Sittenveränderung zu schmeicheln. Sixtus aber sagte: "Sie wird"nicht von Dauer seyn; denn ich bin üben "deugt, baß die Römer unter der nächsten Res"gierung eben so zügellos wie sonst seyn." Diese Prophezeihung traf auch richtig ein.

Sirtus schlief wenig. Wenn wichtige Angestegenheiten seinen Geist beschäftigten, so arbeistete er die ganze Nacht durch, auch mußte er sogleich geweckt werden, wenn ein Courier zur Nachtzeit ankam; denn er sagte: "Ich will "Herr von meinem Schlaf sepn, und nicht von "ihm abhangen." Er hielt jedermann mit "Strenge zu seiner Pflicht an, und sparte bey deren Uebertretung weder Borwürfe noch Droshungen; daben aber war er ausmerksam auf

Die Bertheibigung ber Angeflagten, wenn fie ohne Diedrigfeit, mit Gelaffenheit und guten Granden gefchab. Die Papfte hatten bie Gewohnheit ge babt, einige ber vornehmften Staatsamter, als die boben Poften eines Ochakmeifters der Apofto. lifchen Rammer, und des Bice's Cammerlengo, an ihre Creaturen ju vergeben. Sirtus aber machte biefe Memter taufbar. Der Carbinal Caftagna, fur ben ber Papft immer noch bie alte Achtung bepbehielt, und ben er als feinen Dachfolger betrachtete, machte ibm frenmuthige Borftellungen, erhielt aber gur Antwort: "Ift es recht, daß wir die Dienfte ... unfrer Staatsbeamten vorausbezahlen? 36 "will biefen Gebrauch andern, und mich von "benen bezahlen laffen, die in meine Dienfte "treten, und ich rathe Ihnen, es eben fo ju "machen, wenn Sie an meiner Stelle fepu "werben." Er creirte auch neue Stellen; unter andern bas Umt eines Ober : Archiv : Auffebers, bas er fur eine große Summe verfaufte. Go groß feine Begierbe mar, Ochabe fite bie De barfniffe bes Staats ju fammeln, und prachivolle Unternehmungen auszuführen, fo einfach mat er in seinem Anjuge. Selbst feine Dembeu

wurden immer ausgebeffert. (Wer wird nicht im diesen und andern Jugen eine Achnlichkeit zwischen Sirtus und Preußens Friedelch sinden?) Als seine Schwester um Erlandniß bath, sur bessere Wasche sorgen zu dursen, sagte Sixtus; "Unsere Erhebung muß uns nicht unsern Urs"sprung vergessen lassen. Die Lappen und "Lumpen sind die ersten Wapen unsers "Hauses."

Der Sebanke an seine niedrige Herkunkt war überhaupt seinem Geiste immer gegenwärstig; daher seine große Herablassung, die er aft als Wensch zeigte, zu eben der Zeit, da er als Yapst der Kolzeste Mann seines Jahrhunderts war. Eines Tages besuchte er um Mittagszeit das von ihm ehmahls bewohnte Franziscaner-Kloster, und begab sich gleich beum Eintritt in die Stube des Pfortners, der eine Schüssel mit schlechtem Det zubereiteter Bohnen vor sich hatte, die er mit einem hölzernen Lössel zu sich nahmz. Der Papst sehte sich neben ihn, ließ sich auch einen hölzernen Lössel reichen, half ihm die Schüsel aussieren, und da sein Appetie noch nicht zestille war, so muste noch eine Schüsel

gebracht werben. Seine Begleiter erftannten Aber biefe Dablgeit, von welcher Sirtus fagte, fie wurde ihm fein Leben noch um zwen Sabre verlangern, fo entfernt er auch feinen Tob hielt. Er banfte Gott mit folgenben Borten, die auf bas Schicffal fo vieler feiner Barfahren anspielten: "Belobet fen ber Berr fur bie Gnabe, bag ein "Dapft einmahl in feinem Leben bat in Krieben "und Siderheit effen tonnen." Der Papft ließ ben Pfortner, ber ein Lapenbruder mar, jur Belohnung feiner Bewirthung in ben Orben als Priefter eintreten, gab ihm feinen Segen, und fagte : "Ich bin ehmals auch in bem Stande "gewesen, worin bu jest bift; mache baber, bas "bu dereinst auch in benjeuigen tommst, worin "du mich fiehft.".

So fehr anth Siptus für soine Familie forgte, so bereicherte er fie doch nicht auf Koften bes Staats, wie fast alle Papstenvor ihm gethan hatten. Der alteste Sohn feiner Schwester, ben er unter dam Namen Wontalto zum Cardbnal gemacht hatte, war ben dem Tobe seines Ontels im Besith so vieler geistichen Aemter, Benesigen und Warben, daß er hundert wusend

Romifche Thaler Gintunfte, batte. Dem funge fen gab Sixtus ansehnliche Guter; er mußte beirathen, und ber Stammvater bes neuen Daufen Peretti merben. Die bepben Schwefe tern diefer Manner, die im Staube erzogenen Cochter ber Bafcherin Camilla, tamen burch Scirath in die zwen größten Familien Italiens, Colonna und Urfini. Beide Pringeginnen nab. men bald ben Eon ber großen Welt an, ja bie Altefte, die Bemablin bes Conetable Colonna, wurde burch ihre Gragie und feinen Sitten bas , Mufter ber Romischen Damen. Der Fürft Colonna erhielt feinen anbern Brautichab, als zeir Bezahlung feiner Schulden, ein Darlebn von 400,000 Momifchen Thalern ohne Binfen, bas er fich verpflichten mußte, in fieben Sabren an bie Apostolische Rainmer guruck ju gablen. Sirtus verringerte die Penfionen und Papfts lichen Schenkungen, fo bag er baburch allein jahrlich 600,000 Romische Thaler ersparen Er batte eine Frende über biefe Erspatniffe, und führte aft bas Sprichwort " Dichts fann bem Golbe wibers " ftebn. "

Eine Menge von den Dapffen gegebene Bullen und Decrete, die theils ungerecht, theils unüberdacht maren, theile fur die jekigen Reiten nicht mehr pagten, murben vernichtet. Schon lange hatte man gewünscht, die Ungabl ber Carbinale auf hundert zu bringen. Girtus aber bestimmte fie auf fiebzig, welche Bahl fo wie viele andre Befete und Einrichtungen bies fes großen Regenten, auch bis jest unverandert geblieben ift. Er verordnete, baf im beiligen Collegio immer vier Cardinale aus den Monches orben genommen, und niemahls zwen Bruder, ja nicht einmahl andre nabe Unvermandten, ben Cardinals : But befommen follten. Die Grunde zu diesen und andern Berordnungen, maren in feinen Bullen umftandlich angeführt; auch lud er feine Dachfolger ein, nach feinem Bepfpiel Stellen im beiligen Collegio offen ju laffen, um beftandig im Stande ju fenn, große' Bers bienfte um die Rirche ju belohnen, und bringende Bitten gefronter Saupter gu erfullen, bie man gern verbinden wollte. Er machte mabrend feiner Megierung dren und brepfig Cardinale.

Benn er gleich als Papft fich etwas nach ben Umftanden bequemte, fo beffand er boch barauf, die geringften Rechte als Regent auf bas nachbrudlichfte ju behaupten. Er hatte einen Streit mit Alphonfus, Gerzog von Fermegen eines Granzdorfs, moben die Dapftlichen Beamten etwas eigenmachtig verfahren hatten. Der Marchese Polagni mar in Rom Befandter von Ferrara, und hatte fich burd feine Berbienfte und große Gelehrfamteit bie Achtung bes Sirtus in einem hoben Grabe erworben. Die politifch en Rlagen bes Polagni wurden jedoch nur faltfinnig angehort, und ba er damit fortfubr, weigerte fich ber Papft ends . lich ihm mehr Andienz zu geben. Der Gefandte aber wollte bie Sache entfchieben miffen, und begab fich eines Tages nach dem Papftlichen Pallaft, mit der ausdrucklichen Erflarung, ibn nicht eber ju verlaffen, bis er Aubieng gehabt batte. Sirtus, von bem man nie etwas ertroßen tonnte, nahm nun feine Rucfficht mehr auf die vorige Adtung, und ließ ihm fagen, wenn er fich nicht gleich aus bem Pallast entfernte, follte er jum genfter beraus geworfen werden, und wenn er fich nach Ablauf won zwei Tagen noch

in Rom bofande, wurde er ihn auf einen Efel feben, und fo jur Stadt hinaus fuhren laffen.

Richts was einem weisen Regenten ben bet Mitwelt und Rachwelt ehrwürdig machen fann. entging feiner Aufmertfamteit. Er mar ein ju großer Rreund der Geiftes, Cultur und Gelebr famfeit, um nicht auch in diefem Relde durch große Anftalten ju glangen. Die pornehmite derfelben mar, die Erbauung ber Baticanie fchen Bibliothef; nichts murbe gespart ober verfaumt, um fie jur jablreichften und prachtiaften in der Belt zu machen. Schon feit Entftebung ber Criftlichen Rirche batte man baran gefammelt. Dieß mar felbft von Beiligen und Dartyrern gefchehn, baber auch die Buder einige Sabrhunderte lang in ber Lateran . Kirche aufs behalten worden waren, bis man fie endlich nach bem Baticanischen Dallaft brachte. Allein bier wurden fie an einem feuchten, bunfeln, und überhaupt fehr unbequemen Ort aufgeftellt, me ihre nahe Vermoberung gewiß war. Diefen Bucherschaß auf eine seiner murdigen Art ju retten, mar eins ber erften Beschafte feiner Regierung, und in but Jahren mar auch bief

eroße Bert zu Stande. Der dazu von Grund aus erbaute prachtige mit bem Batican verbun: bene Pallaft war febr geranmig, und mit Bob. mungen fur bie Bucherauffeler berfebn. berühmteften Mabier Roms bemubten fich, ihn burd ihren Pitifel ju verschönern. Dicht allein Die Bemacher und Gale, fondern felbft bie Mauern von innen und außen wurden bemable. Die außern Gemablbe ftellten bie Biffenfchaften, Die Runfte, und bie Tugenden finter Sinnbill bern bar. 3m Innern fabe man die mit biftor rifchen Infchriften gezierten Abbilbungen ber fechszehn großen Rirchenversammlungen, von Der erften ju Micea gehalten, bis ju ber im fechezehnten Jahrhundert berühmten Tridenti. nifchen, womit biefe von den Dapften geleitete Priefter , Schaufpiele mabrideinlich auf immer geendigt wurben. Andre Gemablbe, auch mit amedmäßigen Sinfdriften verfebn, maren bem Anbenten ber berühmteften Bucherfammlungen ber Bormelt gewidmet; es murben bier gefchille bert: bie Bucher bet Juden, die wegen ihres Alters und ihrer Berbindung mit ber christlichen Behre bier' ben erften Diag einnahmen; Die im Babolon befindliche Bibliothet ber Chalbaer;

bie Bibliothet ber Griechen zu Athen; bie von August errichtete Valatinische Bibliothek in Rom; die Bibliothef ju Alexandria in Egypten. Die berühmteste von allen; die Bibliothef au Ree rufalem, die der beilige Alexander, Bifchaf und Martyrer unter ber Regierung bes Decius sammelte; die von bem beiligen Dampbilus ges ftiftete Bibliothet ju Cafarea; die Apoftolifche Bibliothef au Ehren des heiligen Deter, der alle dur chriftlichen Religion: gehörigen Bucher gefammelt haben foll. - Die lette burch Gemablbe verstimlichte Bibliothet war bie Papstliche. Außerdem fahe man auf allen ben großen Gaal ftubenben Gaulen die mit unterrichtenben Infchriften gezierten Bilder aller burch Erfindung ber Schriftzeichen und ber Wiffenschaften bes rubmt gewordenen Menschen, als: Abam, bezeichnet mit bem Ramen bes erften Erfinders; die Kinder Sethe, die die Renntniffe der Simmelstorper auf zwen Gaulen eingruben; Abras bam, ale Erfinder ber Sprifchen und Chaldais fchen Buchftaben; Mofes, als Erfinder ber ale tern Sebraifden, und Efbras, als Erfinder ber neuern Sebraifchen Buchftaben; ber Egyptische Mercur, ber bie ber Religion gewibmete Schrift

zeichen ben Egyptern lehrte; ber Egyptische Bercules, der die Phrygischen Buchftaben erfand; Memnon, ber die Egypter in ber Runft gu fcreiben unterrichtete; Jefis, Ronigin von Egypten, die zuerft in ihrem Ronigreich die Buch. faben der Landessprache erfand; Phoenip, der bie Buchftaben ben Phoeniciern lehrte; Cabmus, Der Erfinder von fechszehn Griechischen Ochrift zeichen; Linus von Theben; Cecrops, Ronig von Athen; Epicharmes aus Sicilien; Simon von Milet und Palamedes, fammtlich auch als Erfinder Griechifder Buchftaben; Dythagoras, ber querft fich ber Schriftzeichen bediente, und fie im burgerlichen Leben anwentbar machte; Micoftrata, bie Mutter des Evander, Ronigin von Arcadien, ale Erfinderin der lateinischen Buchftaben; Demaratus von Corinth, als Erfinder der Toscanischen; der Ranfer Claudins, weil man ihm die Erfindung von drey lateints fchen Buchftaben jufdreibt; ber beilige Chryfoftos mus, als Erfinder ber Armenifchen Buchftaben; endlich Christus, als Urheber der himmlischen Lehre, und ber Papft als Statthalter Chrifti.

In den Galen und Zimmern, wo die Bucher

bie Bilbniffe von Rirchenvatern, Gelehrten und Beiligen. Die auf den Gebrauch ber Bucher Bezug habenden Papftlichen Berordnungen for mohl, als bie Befdicte ber Bibliothet felbft wurden mit goldenen Buchftaben auf Marmore tafeln gegraben, und in ben Galen aufgeftellt. Sirtus fparte meder Dabe noch Roften, biefe Sammlung burch Bucher und Sanbichriften aus allen Sprachen und aus allen ganbern ju vermehren, wozu die ausgesandten Miffionarien viel beptrugen. Er ließfauch in ber Dabe bet Bibliothet eine große Druckeren anlegen, por juglich bestimmt, die Bibel in allen Gprachen; und die Berte ber Rirchenvater zu brucken. Bea, ein berühmter Gelehrter ber damabligen Beit, erhielt bagu ben Auftrag. Er erfüllte ibn. und im Sabr 1588 fabe man aus biefer Druckes ren bie Bibel in lateinischer Sprache betvorgehn, ber bald nachher eine italienische Ueberfebung berfelben folgte.

Die Andachtler und bas gemeine Bolf, bie fich ben bem finnlichen Gottesbienst und ihrem groben Aberglauben gang mohl befanden, und jebe Prufung und Belehrung verachteten, wie seten Aber biefe Erfcheinung, bie nach ihrer Deb uung ben schleunigen Untergang der Rirche und fehlbar bemirfen murbe. Miemand aber mar wegen diefer Bibelbefanntmachung fo aufgebracht, ale der bigotte Philip von Spanien, der bem Papft um die Unterbrickung biefes Berfs auf bas bringenofte bat, und im widrigen Sall brobte, fich ber von Gott verliebenen Dacht gu bedienen, die Reinigfeit der Catholischen Relie gion zu erhalten. Der Graf Olivarez befam ben Auftrag, diefe Erflarung ju machen. Der Papft ließ ihm feine lange Rebe endigen, ohne fie ju unterbrechen; als aber ber Botichafter alles erforderliche gefagt hatte, und die Papfte liche Untwort nicht erfolgte, bath er um die Meinung Gr. Beiligfeit. "Meine Meinung, "verfeste Sixtus mit zornigen Blicken, ift: Sie "herr Botichafter jum Fenfter binauswerfen gu "laffen." Sierauf mandte er bem Spanier verachtlich ben Ruden gu, ber nach Saufe eilte, und icon bie Baicher hinter fich ju haben glaubte.

In Spanien hielt man noch mehr wie in Italien megen diefer Bibel die Kirche bem Untergang nabe.

Der König Obiliv berief die vornehmften Theolo gen in fein Confeil, um mit ihnen über bie Mittel zu berathschlagen, wie man die drohende Gefahr abwenden tonne. Die Meinung fiel babin aus, daß der König nach seinem Gemissen verbunden fen, ein aus allen Bischofen und allen Doctoren ber Theologie feines Reichs bestehendes Datio nal : Concilium ausammen au rufen, Schritt zwar bem Papft ju melben, wenn et fich aber widersette, ibn felbft vor diefe Rirden versammlung ju citiren, ihn feiner Barde ju entfeten, und einen neuen Dapft zu ermablen. Diefer heftige Entichluß murbe ben Spanifch gefinnten Cardinalen insgebeim mitgetheilt, be fonders dem Cardinal von Tolebo, ber im Ber ruch der Beiligfeit lebte, und ber erfte mar, ber biefe gewaltthatige Maagregeln billigte. Concilium follte zu Gevilla gehalten werden. Mun aber fam es barauf an, wie man beffen Bufams menberufung dem Papft befannt machen follte. So fehr auch ber Spanische Botichafter vor ber Rache des Sirtus gitterte, fo glaubte er bennoch ohne Rucfficht auf eigne Gefahr ben Auftrag feines Sofes erfallen ju muffen. Um jedoch feine perfonliche Sicherheit nicht fo gang hintans auseben,

so beschloß er ihm bas Rotifications, Schreiben nicht im papstlichen Pallast, sondern auf der die fentlichen Strafe ben einer Procession zu über, geben, die am Wennachtsfest gehalten werden sollte.

Sirtus murbe ben Abend guvor burch feine Spione von allem unterrichtet; er ließ fogleich ben Souverneur von Rom rufen, und fagte ibm, daß dießmal die Processions, Ordnung gang aubers wie fonft eingerichtet werden mußte: "Zwene "bundert Safcher, fagte er, muffen Reihenweise "unmittelbar vor mir marichiren. Sie, Berr "Gouverneur aber, halten fich bicht an meiner "Seite, und laffen binter Sich ben Senfer mit "einem Strick in der Sand nachtreten, und "wenn jemand bie Bermegenheit haben follte, "den Bug ju unterbrechen, um mir eine Schrift "ju übergeben, fo befehle ich, daß er ohne weis "tern Proces auf der Stelle aufgehenft merden ,foll, es mag ein Pring, ein Cardinal, ober ein "Gefandter fenn." Diefer fonderbare Befehl wurde gleich in Rom befannt; die Procession ges Schah jum Erstaunen des Bolts nach vorgeschries

bener Art, und die Ueberreichung ber Schrift uns terblieb.

Nun schrieb Sirtus selbst an Philip und erstlarte ihm, baß er Olivarez nicht langer als Botsschafter anerkenne, ihm selbst aber ließ er sagen, daß er keinen Rang mehr habe, und jest bloß wie ein Privatmann zu betrachten sep. So sehr Philip auch über diese Krantung erbittert war, so hatte ihn doch die Entschlossenheit des Sirtus so sehr besiegt, daß er den Entwurf seiner Kirchenversammlung aufgab, den Papst jest mit Behutsamkeit behandelte, und auch ohne weitere Klagen den Olivarez aufopferte. Der Perzog von Cessa kam an seine Stelle.

Der Papft fing jeht an, ernftlich an die Andeführung seines Entwurfs auf Meapel zu denken. In Civita Becchia waren seine Arsendle und Magazine gefüllt, die er von Zeit zu Zeit in der Stille besuchte. Nun ließ er auch Eruppen gest gen die Neapolitanischen Granzen rücken, unter dem Borwande, die Einfalle der Banditen zu hemmen, die wirklich Schaarenweise die Granze

Strer des Kirchenstaats heimsuchten. Er selbst begab sich nach Terracina, und gab als Beranklassung zu dieser Reise seine Absicht an, die Ponstinischen Sumpse auszutrocknen. Der Spaniksche Bice. König von Neapel gab vor, die Bankditen, Jagd auch von seiner Seitezu unterstützen, und zog daher 4000 Mann der besten Truppen unter Commando des Grasen Spinelli, eines erfährnen Feldherrn, in den dortigen Gegenden zusammen, wobep er den Papst durch seinen Sohn complimentiren ließ. Die weitern Untersnehmungen wurden nun auf eine andre Zeit versschoben, und Sixtus kam nach Rom zurück.

Diese Reise war das Ziel seines großen Les bens, seiner kurzen aber sehr thatenvollen Regies rung. Sein Tod wurde von so vielen Machtis gen der Erde sehnlich gewünscht, und so fand man endlich auch Mittel die Erfüllung dieses Bunsches zu beschleunigen. Er unterwarf sich ben seiner Nahrung den Regeln einer klugen Diat, und da er längst einen Anschlag auf sein Leben ahnete, so wurde in seiner Rüche alle nur mögliche Behntsamkeit gebraucht; der Koch

burfte bie Speise nicht aus ben Augen laffen, und auch mit niemand Umgang haben. fagte felbft ju feinem Argt: "Die Spanier find "fo mube, mich langer als Papft ju feben, baß ufie gewiß Mittel fuchen werden, meine Tage ju "verfürzen. " Endlich aber, vier Monat vor feinem Tobe, ftellte fich ben ihm ein bebenflie der außerorbentlicher Ropfichmerg ein, bet ibn nie verließ. Selten fam er ins Bette, und immer nur auf furge Beit, weil die Rube feinen Schmerz vermehrte, und er nur ben farten Bes wegungen einige Linderung fand. Die Staates gefchafte murden jedoch feinen Tag unterbrochen; er arbeitete und gab Audienz felbst in ben frantften Stunden, indem er fagte, bag ein gurft bis an den letten Augenblick des Lebens mit feis nen Pflichten beschäftigt fenn muffe, woben er immer das berühmte Wort bes Raifers Befpas fian anführte : "Ein Regent muß ftebend fter. Mis er fein Lebensende fühlte, ließ er ben Cardinal Caftagna ju fich rufen, ben er immer noch als feinen Nachfolger betrachtete, ems pfahl ihm verschiedene Angelegenheiten ber Rieche und bes Staats, und gebot feinem Reffen,

bem Carbinal Montalto, bie Ernenmung bes Caftagna zur papftlichen Burbe aus allen Krafsten zu unterftugen. Mitten unter biefen Gesichäften entfloh seine große Geele.

Diefer Tod erfolgte des Abends am 23ften August 1590. und erregte so fehr die Freude bes unebelmuthigften aller Ronige, Philip II., als die Betrübnig des ebelmuthigften Monars den Beinrich IV., ber ben diefer Dachricht auss rief: "Dieß ift ein Bug ber Spanischen Dos "litif; der himmel hat feinen Theil baran!" Sirtus, großer als fein Jahrhundert, murbe ein Opfer feiner aufgeflarten Denfungsart; benn nicht um die Ausbreitung der hierarchie fchen Gewalt, nicht um Rirchen: Guter und geiftliche Immunitaten batte er Streitigfeis ten mit ben ber Catholischen Religion juges thanen Ronigen, vorzüglich mit bem Spanis fchen Mero, fondern bloß weil er bie Reger, in Frankreich, in England, in Deutschland, in Geneve, und überhaupt in alleu Weltges genden nicht verfolgte, und besonders, die von ihm fo fehr bewunderten, als von andern bes feindeten Monarchen Seinrich IV. und Elle fabeth nicht burch feine papstliche Macht vers nichtete, ja endlich selbst zum Scandal feiner Barbarischen Zeitgenoffen die Bibel brucken, und in die Landessprache überseben ließ.

So ftarb Sirtus nach einer funfjahrigen Regierung. Die that ein Berricher, felbft unter ben berühmteffen, in einem fo furgen Beitraum fo viel. Die in Rom feit Jahrhunderten herabgemurbigten Gefete murden burch Berefrung und genaue Ausübung geheiligt, und wenn gleich nicht die Berbres der, boch bas Berbrechen vertilgt, bas Lafter vermindert, und die Tugend verherrlicht. Beife Berordnungen, mohlthatige Stiftung gen aller Art, und nutvolle Unternehmungen ohne Bahl, fomohl jur Sicherheit bes Staats, als jur Bequemlichfeit ber Ginmob. ner, in der Sauptstadt und in den Provins gen, und endlich die Ausführung großer prachtiger Entwurfe ben Glang ber Runfte ju vermehren, und ben menschlichen Beift gu erbes ben, alle biefe Sandlungen bezeichnen eine jebe' Periode diefer großen Regierung, unter welcher bennoch burch eine vortrefliche Staats Deconomie funf Millionen Bechinen erfpart murben; ein Ochat, ber über hundert und achtzig Jahr unberührt blieb, bis er in unfern Tagen unter Dem verächtlichen Pontificat Clemens XIII. fonft Rezzonico genannt, unter dem Bormand ber Bolkenoth, angegriffen, aber nicht erschöpft Die Geschichte liefert vielleicht fein Benfpiel von einem fo lange unberührt geblies benen Schafe. Rein bespotischer Papft, fein Romifcher Staatsminister im Purpur, mit bem papftlichen Siegel bewaftret burch neue Bullen, alte fo leicht vernichtet, fein ehr, füchtiger, fein gelogieriger Depote getraute fich in biefem fo langen Zeitraum feine Sande nach biefem Staatsheiligthum auszustrecten, bas ber Mame Sirtus wie ein Talisman beschütte. Wenn alfo Rom und der Rirchenftaat dereinft bedrängt werden follten, wird der längst verftor. bene Papft Strtus V. durch fein mubfam aufe gehauftes Gold, noch im Grabe, wo nicht ber Retter, doch ber thatige Belfer feines leidenden. Baterlandes fenn.

## Folgende Bucher find in allen Buchhandlungen Deutschlands zu haben.

Athbim, eine morgenlandifche Ergahlung von 2. 6 ch wars, 8. Mit einem Anpfer von Lips.

Babtbt, Dr. E. F., Softem ber moralifcen Religion, jur enblichen Berufigung für Zweifer u. Denter, 2 Cheile, gr. s. Oritte verbessert, ganglich um gears beitere u. wobifeilere Ausgabe. 2thi. 22gt.

Deffen Gefchichte feines Lebens, feiner Meinungen und Schieffale. Bou ibm felbit gefchrieben, Ereite 8. Mit Aupfern. 3 tol. 12 ge. (Mit bem 4ten Chelle ift bas gange Bert gefchloffen.)

- Gefdichte und Tagebuch meines Gefängniffes, nebft geh: Arkunden und Aufschluffen über Deuriche Union, 8. 26 gr. Briefe einer Cutlanderin (Sophiens) auf einer Reife durch

Deutschland, in Gesellschaft bet Frau von der Rede, 2 Cheile pthl. 6 gr. Rleift, Fgang von, Graf Peter Der Dane, ein historisches

Rleift, Frang bon, Graf Peter Der Dane, ein hiftorifches Gemahlbe, 8. mit einem Aupfer. I thi.
- hobe Aubfichten ber Liebe. Ameire verbefferte Ang.

Magazin für die Geographie und Statiftit der fammtlichen Preußischen Staaten. herausgegeben von Fr. herzs berg. iften Bos. iftes Gr. gr. 8.

Monatsichrift, Deutsche, fürs Jahr 1790, iftes bis 126 St. für 1791 16 bis 36 St. Mit Aupfern von Chobowiect, Lips, henne und Boit. Jedes Stud tofter 8 gr.

Phi, Dr. J. E. Repertorium für Die öffentliche und gericht liche Arzeneymiffenichaft, aten Bos 25 Gt. gr. 8. 12 gr. Bebbigen, P. F., ftatistische Uebersicht von Westphalen, Fol.

Seit ber M. Meffe 1790 ift bie mit fo ausgezeichnetem. Benfull aufgenommene

Statistische Uebersicht der samtlichen Europäischen Staaten, in Ansehung ihrer Größe, Bevolkerung, ihres Finanz - und. Kriegszumandes etc.

wegen eines davon angefündigten Nachdrucks fatt des biss betigen Preifes von : thi. 18 gr für : thi. 18 haben. Die exften Staatsmanner und Geographen Deutschlands, Gref von Herzbetg, von Oohm, Busching, Schlöjer, Ebeling, Come, Jadri u. a. haben ben Berth blefe Werts offentlich auerkannt und es bedarf kalle feines befondern Empfehlung.

Berlin, gebrudt bei Johann Georg Langhoff.

٠,

سنه ر٠



.

1

.

.

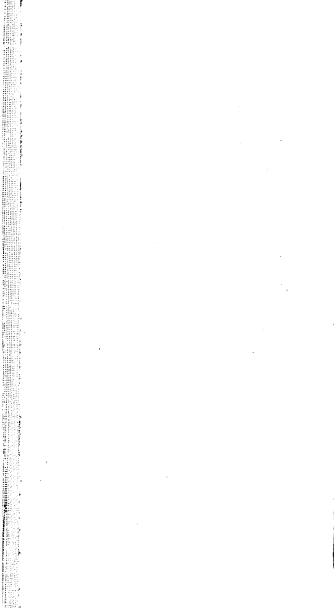



